

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



She Cerman-American Coethe Aibracq

**L**uiversily of **L**ichigan.

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   | • |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| · |   |
| • |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |

3, 9, 3, 3,

838 Grb 1887—

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Grofiherzogin Sophie von Sachsen

IV. Abtheilung 2. Banb

**Weimar** Hermann. Böhlau 1887.

# Goethes Briefe

2. Band

Frankfurt Wetlar Schweis

1771 — 1775

Meimar. Hermann Böhlau 1887.

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   | , |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Inhalt.

|            | Frankfurt.                            |  |  | @  | Seite |
|------------|---------------------------------------|--|--|----|-------|
| <b>79.</b> | Un J. D. Salzmann Ende August 1771?   |  |  |    | 1     |
| 80.        | An J. G. Herder Herbst 1771           |  |  |    | 1     |
| 81.        | Un J. G. Berber Berbst 1771           |  |  |    | 3     |
| 82.        | Un J. D. Salzmann Berbft 1771         |  |  |    | 6     |
| 83.        | An J. D. Salzmann 28. November 1771   |  |  |    | 7     |
| 84.        | Un J. S. Merct December 1771          |  |  |    | 9     |
| 85.        | Un J. G. herder Ende 1771             |  |  |    | 10    |
| 86.        | An J. D. Salzmann 3. Februar 1772     |  |  |    | 13    |
| <b>87.</b> | An J. H. Jung 3. Februar 1772         |  |  |    | 14    |
|            | Weklar.                               |  |  |    |       |
| 88.        | An J. G. Berber Mitte Juli 1772       |  |  |    | 15    |
| 89.        | An J. C. Reftner 8. Auguft 1772       |  |  |    | 20    |
| 90.        | An 3. C. Reftner 6. September 1772 .  |  |  |    | 20    |
| 91.        | Un 3. C. Reftner 10. September 1772 . |  |  |    |       |
| 92.        | An Charlotte Buff 10. September 1772  |  |  |    | 21    |
| 93.        | Un Charlotte Buff 11. September 1772  |  |  |    | 22    |
|            | Frankfurt.                            |  |  |    |       |
| 94.        | Un J. C. Reftner September 1772       |  |  |    | 23    |
| 95.        | Un 3. C. Reftner September 1772?      |  |  |    | 24    |
| 96.        | Un 3. G. Röderer 21. September 1772 . |  |  |    | 24    |
| 97.        | Un 3. C. Reftner 25. September 1772 . |  |  |    | 20    |
| 98.        | Un 3. C. Reftner October 1772         |  |  |    | 28    |
| 99.        | Un J. C. Reftner 6. October 1772      |  |  |    | 29    |
| 100.       | An Charlotte Buff 8. October 1772     |  |  |    | 29    |
| 101.       | Un 3. C. Refiner 10. October 1772     |  |  |    | 30    |
| 102.       | Un 3. C. Reftner 21. October 1772     |  |  |    |       |
| 103.       | Un 3. C. Reftner 27. October 1772     |  |  | •. | 32    |
| 104.       | Un 3. C. Reftner Anfang Rovember 1772 |  |  |    | 33    |

|      |                                          | Grite |
|------|------------------------------------------|-------|
| 105. | An J. C. Reftner 10. November 1772       | . 34  |
| 106. |                                          | . 37  |
| 107. | An J. C. Reftner 14. November 1772       | . 37  |
| 108. | An J. C. Reftner 20. November 1772       | . 38  |
| 109. | An Sophie v. La Roche 20.? November 1772 | . 39  |
| 110. | Un J. C. Reftner 29. November 1772       | . 41  |
| 111. | An J. G. Herder 5. December 1772         |       |
| 112. | An J. C. Reftner 6. December 1772        | . 43  |
| 113. | An J. C. Reftner 12. December 1772       | . 44  |
| 114. | Un J. C. Reftner 15. December 1772       | . 45  |
| 115. | Un J. C. Reftner December 1772           | . 47  |
| 116. | An J. C. Reftner 25. December 1772       | . 47  |
| 117. | An J. C. Reftner Enbe December 1772      | . 52  |
| 118. | An J. C. Reftner 8. Januar 1773          | . 52  |
| 119. | An 3. C. Reftner Januar 1773             |       |
| 120. | An 3. C. Reftner 11. Januar 1773         | . 56  |
| 121. | An J. C. Reftner 19. Januar 1773         | . 56  |
| 122. | An Sophie v. La Roche 19. Januar 1773    | . 57  |
| 123. | An J. C. Reftner 26. Januar 1773         | . 59  |
| 124. | An J. C. Refiner 28. Januar 1773         |       |
| 125. | An J. C. Reftner 5. Februar 1773         |       |
| 126. | An J. C. Reftner 6. Februar 1773         |       |
| 127. | Un J. C. Reftner 11. Februar 1773        |       |
| 128. | An J. C. Refiner 22. Februar 1773        |       |
| 129. | Un J. C. Reftner 25. Februar 1773        |       |
| 130. | An J. D. Salzmann 6. März 1773           |       |
| 131. | Of Other Man Ar Man Ammo                 |       |
| 132. | OF CO. O. O. A. C. AMMA                  | . 70  |
| 133. | An Johanna Fahlmer Mary 1773             | . 71  |
| 134. | An J. C. Reftner Marg 1773               |       |
| 135. | An J. C. Reftner 7. April? 1773          |       |
| 136. | An Charlotte Buff 7.? April 1773         |       |
| 137. | An Johanna Fahlmer 9. April 1773         |       |
| 138. | An J. C. Reftner April 1773              |       |
| 139. | An J. C. Refiner 10. April 1773          |       |
| 140. | An J. C. Refiner 11. April 1773          |       |
| 141. | An H. Buff April 1773                    |       |
| 142. | An J. C. Reftner 14. April 1773          | . 78  |

|         | Inhalt.                           | VII   |
|---------|-----------------------------------|-------|
|         |                                   | Crite |
| 143. A1 | 1 H. Buff April 1773              | 79    |
| 144. 20 | 1 J. C. Reftner 14.? April 1773   | 80    |
| 145. At | 1 J. C. Reftner 21. April 1773    | 82    |
| 146. At | 1 J. C. Keftner 25. April 1773    | 83    |
| 147. 20 | 1 J. C. Reftner 4. Mai 1773       | 84    |
| 148. 20 | ı L. J. F. Höpfner 7. Mai 1773    | 84    |
| 149. A1 | 1 3. C. Keftner 8.? Mai 1773      | 85    |
| 150. A  | n J. C. Reftner Mai 1773          | 86    |
| 151. A  | n J. C. Reftner Mai? 1773         | 87    |
| 152. A  | n Sophie v. La Roche 12. Mai 1773 | 87    |
| 153. At | n C. G. Hermann 15. Mai 1773      | 88    |
| 154. Al | 1 J. C. Kestner Mai 1773          | 90    |
|         | 1 H. Buff Mai 1773                | 90    |
| 156. At | ı H. Buff 16. Juni 1773           | 91    |
|         | 1 J. C. Reftner Juni 1773         | 91    |
|         | 1 S. Buff Juni 1773               | 92    |
| 159. A1 | 1 F. W. Gotter Juni? 1773         | 93    |

160. An Sophie v. La Roche 11. Juli 1773. . . . . .

163. An H. Buff Juli 1773 . . . . . . . . . . . . . 164. Un J. C. Reftner Ditte bis 21. August 1773 . . . 165. An Sophie v. La Roche Ende August 1773 . . . . 166. An Sophie v. La Roche Ende August 1773 . . . . 167. An J. C. Reftner 15. Ceptember 1773 . . . . . . 168. An Charlotte Reftner Ceptember 1773 . . . . . 169. An B. Buff October 1773 . . . . . . . . . . . . 170. Un S. Buff October 1773 . . . . . . . . . . 171. An J. D. Salzmann October 1773 . . . . . . . 172. An Sophie v. La Roche 12. October 1773 . . . . 173. An Johanna Fahlmer 18. October 1773 . . . . . 174. Un S. 28. Gerftenberg 18. October 1773 . . . . . 175. Un J. C. Reftner October 1773 . . . . . . . . 176. An E. Th. Langer 27. October 1773 . . . . . . 177. An Charlotte Reftner 31. October 1773 . . . . . . 116 178. An Johanna Fahlmer 31. October 1773 . . . . . . 117 179. An Betty Jacobi October ober November 1773 . . . 118 

95

96

VIII

|              |                                                     | erite |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 181.         | An Betty Jacobi 3. November 1773                    | 121   |
| 182.         | Un S. Chr. Boie zwischen 10. und 18. November 1773. | 122   |
| 183.         | An Betty Jacobi 7. November 1773                    | 122   |
| 184.         | Un Johanna Fahlmer 17. Rovember 1773                | 12:3  |
| 185.         | An Johanna Fahlmer 23. November 1773                | 12:3  |
| 186.         | An Johanna Fahlmer 29. November 1773                | 125   |
| 187.         | Un Betty Jacobi Ende Rovember 1773                  | 127   |
| 188.         | An J. G. Chr. Steche 4. December 1773               | 128   |
| 189.         | An Johanna Fahlmer December 1773                    | 130   |
| 190.         | Un B. Buff December? 1773                           | 131   |
| 191.         | Un B. Buff December 1773                            | 132   |
| 192.         | Un S. Buff December 1773                            | 133   |
| 193.         | Un S. Buff December 1773                            | 133   |
| 194.         | Un S. Buff December 1773                            | 133   |
| 195.         | An Caroline Buff December 1773                      | 134   |
| 196.         | Un J. C. Reftner 25. December 1773                  | 1:34  |
| 197.         | An Betty Jacobi 31. December 1773                   | 136   |
| 198.         | An Boie 8. Januar 1774                              | 138   |
| 199.         | An H. Buff Januar 1774                              | 139   |
| 200.         | An Sophie v. La Roche 21. Januar 1774               | 140   |
| 201.         | An Sophie v. La Roche 21. Januar 1774               | 140   |
| 202.         | An Johanna Fahlmer Ende Januar 1774                 | 141   |
| 203.         | An Sophie v. La Roche Ende Januar 1774              | 142   |
| 204.         | An Sophie v. La Roche 30. ober 31. Januar 1774 .    | 142   |
| 205.         | An Betty Jacobi Anfang Februar 1774                 | 14:3  |
| 206.         | An Betty Jacobi Februar 1774                        | 144   |
| 207.         | An G. A. Bürger 12. Februar 1774                    | 146   |
| 208.         | Un Sophie v. La Roche Mitte Februar 1774            | 147   |
| 209.         | Un Johanna Fahlmer Ende Februar 1774                | 148   |
| 210.         | Un J. C. Reftner Marg 1774                          | 149   |
| 211.         | An Charlotte Reftner Marg 1774                      | 151   |
| 212.         | An Sophie v. La Roche März 1774                     | 152   |
| 213.         | Un Johanna Fahlmer Mary 1774                        | 152   |
| 214.         | Un 3 C. Refiner Marg 1774                           | 153   |
| 215.         | An Sopfner Anfang April 1774                        | 154   |
| 216.         | An J. A Lavater und J. R. Pfenninger 26. April 1774 | 154   |
| 217.         | An E. Th. Langer? G. Mai 1774                       | 157   |
| 218.         | An J. C. Restner Mai 1774                           | 158   |
| <i>2</i> 10. | O                                                   |       |

|       |      |                                          |   |  | Scite |
|-------|------|------------------------------------------|---|--|-------|
| 219.  | Un   | 3. C. Reftner 11. Mai 1774               |   |  | 159   |
| 220.  | An   | 3. R. Lavater 20. Mai 1774               |   |  | 160   |
| 221.  | Un   | F. S. Klopftod 28. Mai 1774              |   |  | 162   |
| 222.  |      | Sophie v. La Roche Ende Dai 1774         |   |  | 163   |
| 223.  | Un   | Sophie v. La Roche Mai 1774              |   |  | 163   |
| 224.  | Un   | Cophie v. La Roche Juni 1774             |   |  | 164   |
| 225.  | An   | Sophie v. La Roche Dlitte Juni 1774 .    |   |  | 164   |
| 226.  | Un   | Sophie v. La Roche Juni 1774             |   |  | 166   |
| 227.  | Un   | Charlotte Reftner 15.? 16. Juni 1774 .   |   |  | 166   |
| 228.  |      | Sophie v. La Roche 16. Juni 1774         |   |  | 168   |
| 229.  | An   | Boie 22. Juni 774                        |   |  | 169   |
| 230.  |      | eine Frantfurter Freundin Ende Juni 1774 |   |  | 170   |
| 231.  | Un   | G. F. E. Schönborn . Juni - 4. Juli 1774 | 4 |  | 170   |
| 232.  | Un   | Steche 12. Juli 1774                     |   |  | 177   |
| 233.  | An   | Steche 12. Juli 1774                     |   |  | 178   |
| 2:34. | An   | Sophie v. La Roche 19. Juli 1774         |   |  | 179   |
| 235.  |      |                                          |   |  | 179   |
| 236.  | Mn   | Betty Jacobi 21. Juli 1774               |   |  | 180   |
| 237.  | Mn 2 | Sophie v. La Roche Ende Juli 1774        |   |  | 181   |
| 238.  |      | Sophie v. La Roche Unfang August 1774    |   |  | 181   |
| 239.  |      | F. S. Jacobi 13. und 14. Auguft 1774 .   |   |  | 182   |
| 240.  |      | 3. A. Lavater Mitte Muguft 1774          |   |  | 183   |
| 241.  |      | Steche 16. August 1774                   |   |  | 184   |
| 242.  |      | Sophie v. La Roche 20.? August 1774 .    |   |  | 185   |
| 243.  |      | F. H. Jacobi 21. August 1774             |   |  | 186   |
| 244.  |      | Sophie v. La Roche 24. und 28. August 17 |   |  | 189   |
| 245.  |      | Charlotte Reftner 2631. Auguft 1774      |   |  | 190   |
| 246.  |      | Johanna Fahlmer Ende August 1774 .       |   |  | 193   |
| 247.  |      | F. H. Jacobi 31. August 1774             |   |  | 194   |
| 248.  |      | B. Buff 31. August 1774                  |   |  | 195   |
| 249.  |      | Cophie v. La Roche 15. September 1774 .  |   |  | 195   |
| 250.  |      | Sophie v. La Roche 15. September 1774 .  |   |  | 196   |
| 251.  |      | Cophie v. La Roche 19. September 1774 .  |   |  | 197   |
| 252.  |      | 3. C. Reftner 23. September 1774         |   |  | 198   |
| 253.  |      | Charlotte Reftner 23. September 774 .    |   |  | 199   |
| 254.  |      | Johanna Fahlmer Enbe September 1774      |   |  | 199   |
| 255.  |      | 3. C. und Charlotte Reftner October 1774 |   |  | 200   |
| 256.  |      | Sonbie v. La Roche Anfang October 1774   |   |  | 201   |

|              |                                                    | Scite |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|
| 257.         | An Johanna Fahlmer Mitte October 1774              | 201   |
| <b>25</b> 8. | An Sophie v. La Roche 21. October 1774             | 202   |
| <b>2</b> 59. | An J. L. Böcmann 14. und 15. November 1774         | 203   |
| 260.         | An Johanna Fahlmer 15. November 1774               | 204   |
| 261.         | An Sophie v. La Roche 20. November 1774            | 204   |
| <b>2</b> 62. | An J. C. Reftner 21. November 1774                 | 207   |
| <b>2</b> 63. | An H. B. Schloffer Ende November 1774              | 209   |
| 264.         | An Sophie v. La Roche Ende November 1774           | 210   |
| <b>2</b> 65. | An J. G. Jacobi 1. December 1774                   | 210   |
| 266a.        | An Merct 4. December 1774                          | 327   |
| <b>266.</b>  | An Mercf 5. December 1774                          | 211   |
| 267.         | An J. D. Salzmann 5. December 1774                 | 213   |
| <b>2</b> 68. | An Henrictte v. Anebel 13. December 1774           | 214   |
| <b>2</b> 69. | An S. Buff 2. Galfte December 1774                 | 216   |
| <b>27</b> 0. | An Sophie v. La Roche 23. December 1774            | 217   |
| 271.         | An Boie 23. December 1774                          | 219   |
| 272.         | An Boie 23. December 1774                          | 220   |
| <b>27</b> 3. | Un C. v. Rnebel 28. December 1774                  | 221   |
| 274.         | Un J. W. Jenny v. Voigte 28. December 1774         | 222   |
| 275.         | An Reich 2. Januar 1775                            | 223   |
| <b>276</b> . | An Sophie v. La Roche 3. Januar 1775               | 224   |
| 277.         | An H. Buff 9. Januar 1775                          | 225   |
| <b>278</b> . | An C. v. Anebel 13. Januar 1775                    | 226   |
| 279.         | An J. A. Lavater Januar 1775                       | 226   |
| <b>2</b> 80. | An Reich 17. Januar 1775                           | 227   |
| <b>2</b> 81. | An Sophie v. La Roche 18. Januar 1775              | 227   |
| 282.         | Un 3. G. und Caroline Berber 18. Januar 1775       | 228   |
| <b>2</b> 83. | An Merd Januar 1775                                | 228   |
| <b>2</b> 84. | An Reich 23. Januar 1775                           | 229   |
| <b>2</b> 85. | An Reich 27. Januar 1775                           | 229   |
| <b>2</b> 86. | An Auguste Grafin zu Stolberg 18.—30.? Januar 1775 | 230   |
| <b>2</b> 87. | An Reich 30. Januar 1775                           | 231   |
| <b>2</b> 88. | An Betty Jacobi 6. Februar 1775                    | 231   |
| 289.         | An Johanna Fahlmer 10 12.? Februar 1775            | 232   |
| <b>29</b> 0. | An Auguste Grafin ju Stolberg 13. Februar 1775 .   | 233   |
| 291.         | An Johanna Fahlmer Mitte Februar 1775              | 235   |
| <b>29</b> 2. | An Merck Februar 1775                              | 235   |
| 293          | An Reich 14 Sehruar 1775                           | 236   |

|              |                                                      | Crite |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| 294.         | An Bürger 17. Februar 1775                           | 2:37  |
| <b>2</b> 95. | An Sophie v. La Roche 17. Februar 1775               | 237   |
| <b>2</b> 96. | An Johanna Fahlmer Anfang März 1775                  | 233   |
| <b>2</b> 97. | An Johanna Fahlmer März 1775                         | 238   |
| <b>29</b> 8. | An Johanna Fahlmer 5. März 1775                      | 239   |
| 299.         | An Johanna Fahlmer 6. März 1775                      | 239   |
| 300.         | An Merck 7. Marg 1775                                | 240   |
| 301.         | An Augufte Grafin zu Stolberg 7 10. Darg 1775        | 240   |
| 302.         | An Johanna Fahlmer Marg 1775                         | 244   |
| 303.         | An Reich 14. März 1775                               | 244   |
| 304.         | An Sophie v. La Roche 15. März 1775                  | 245   |
| 305.         | An Sophie v. La Roche 21. März 1775                  | 245   |
| 306.         | An F. H. Jacobi 21. Marz 1775                        | 246   |
| 307.         | An Reich 24. März 1775                               | 247   |
| 308.         | An Auguste Grafin zu Stolberg 19 25. Marg 1775       | 247   |
| 309.         | Un J. G. Herder 25. Märg 1775                        |       |
| 310.         | An Reich 28. Märg 1775                               | 250   |
| 311.         | An Sophie v. La Roche 28. Marg 1775                  | 250   |
| 312.         | An Johanna Fahlmer 30. März 1775                     | 251   |
| 313.         | An Johanna Fahlmer Ende Darg 1775                    | 251   |
| 314.         | An Reich 31. Marg 1775                               | 251   |
| 315.         | Un 3. G. Berder 1. April 1775                        | 252   |
| 316.         | Un Johanna Fahlmer Anfang April 1775                 | 253   |
| 317.         | An Reich Anfang April 1775                           | 253   |
| 318.         | An Johanna Fahlmer vor 9. April 1775                 | 254   |
| 319.         | An Johanna Fahlmer 10.? April 1775                   | 254   |
| 320.         | Un C. v. Anebel 14. April 1775                       | 254   |
| 321.         | An Klopstod 15. April 1775                           | 256   |
| 322.         | An Johanna Fahlmer April 1775                        | 256   |
| 323.         | Un Reich 19. April 1775                              | 257   |
| 324.         | An J. A. Lavater 19. April 1775                      | 257   |
| 325.         | An J. R. Lavater April 1775                          | 259   |
| 326.         | An Johanna Fahlmer 23. April 1775                    | 259   |
| 327.         | An Auguste Grafin zu Stolberg 15. und 26. April 1775 | 260   |
| 328.         | An Henriette v. Anebel 3. Mai 1775                   | 261   |
| 329.         | Un J. G. Berder Mai 1775                             | 261   |
| 330.         | An Reich 11. Mai 1775                                | 263   |
| 331.         | An Reich 11. Mai 1775                                | 263   |
|              |                                                      |       |

|               | Schweiz.                                             | Scite |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|
| 332.          | An Johanna Fahlmer 16. Mai 1775                      | 264   |
| 333.          | An Johanna Fahlmer 24. und 26. Mai 1775              | 264   |
| 334.          | An C. v. Anebel 4. Juni 1775                         | 265   |
| 335.          | An Johanna Fahlmer 5. Juni 1775                      | 266   |
| 336.          | An Johanna Fahlmer 7. Juni 1775                      | 267   |
| 337.          | Un Sophie v. La Roche 12. Juni 1775                  | 267   |
| 338.          | An Charlotte Reftner 19. Juni 1775                   | 268   |
|               | Frankfurt.                                           |       |
| 339.          | An Sophie v. La Roche 26. und 27. Juli 1775          | 269   |
| 340.          | An Auguste Grafin zu Stolberg 25. und 31. Juli 1775  | 270   |
| 341.          | An Sophie v. La Roche 1. August 1775                 | 271   |
| 342.          | An C. v. Anebel 1. August 1775                       | 272   |
| 343.          | Un Augufte Grafin ju Stolberg 3. Auguft 1775         | 272   |
| 3 <b>44</b> . | Un J. R. Lavater 3. und 4. August 1775               | 276   |
| 345.          | An Merck 8.? August 1775                             | 278   |
| 346.          | An Rabel d'Orville August 1775                       | 279   |
| 347.          | An J. A. Lavater August 1775                         | 279   |
| <b>34</b> 8.  | An Anna Luife Rarich 17 28. August 1775              | 281   |
| 349.          | An Reich 29. August 1775                             | 283   |
| 350.          | An Johanna Fahlmer Ende August 1775                  | 284   |
| 351.          | An Johanna Fahlmer Ende August 1775                  | 284   |
| 352.          | An Rabel d'Orville Ende August 1775                  | 285   |
| 353.          | Un Johanna Fahlmer 11. September 1775                | 285   |
| 354.          | An J. A. Lavater September 1775                      | 286   |
| 355.          | Un Auguste Grafin zu Stolberg 14.—19. September 1775 | 288   |
| 356.          | Un Johanna Fahlmer 24.? September 1775               | 295   |
| 357.          | Un J. R. Lavater Enbe September 1775                 | 296   |
| 358.          | Un F. L. Graf zu Stolberg und Genoffen October 1775  | 298   |
| 359.          | An Merct 8. oder 11.? October 1775                   | 299   |
| <b>360.</b>   | An Sophie v. La Roche 11. October 1775               | 299   |
| 361.          | Un C. v. Anebel Mitte October 1775                   | 301   |
| 362.          |                                                      | 301   |
| 363.          | An Bürger 18. October 1775                           | 303   |
| 364.          | An Reich 2. November 1775                            | 303   |
| 365.          | An Auguste Grafin ju Stolberg 20. September bis      |       |
|               | 22. November 1775                                    | 304   |

79.

An J. D. Salzmann.

[Frankfurt, Ende August 1771?]

Lieber Mann.

Der Pedell hat schon Antwort: Nein! der Brief tam etwas zur ungelegenen Zeit, und auch das Cärismoniel weggerechnet, ift mirs vergangen Doktor zu sehn. Ich hab so satt am Lizentieren, so satt an aller Praxis, daß ich höchstens nur des Scheins wegen meine Schuldigkeit thue, und in Teutschland haben beide Gradus gleichen Wehrt.

Ich danke Ihnen für Ihre Borforge, wollten Sie 10 das mit einem Höflichkeitsfäftgen Herrn Professor andeuten, würden Sie eine Nach-Post bringen, so viel als eine Gelegenheitsvisite. Fahren Sie fort mich zu lieben und an mich zu denken.

Der arme d Feral jammert mich. Er war eine 15 treue Seele.

Goethe.

80.

Un 3. G. Berber.

[Frankfurt, Herbft 1771.]

Daß ich Ihnen geben kann, was Sie wünschen, und mehr als Sie vielleicht hoffen, macht mir eine voethes Merte. 18. Abth. 2. Bb.

Freude, deren Sie mich so wenig als eines wahren Enthufiasmus fähig glauben können, nach dem Bilbe, bas Sie fich einmal von mir haben machen muffen. Genug, ich habe noch aus Elfaß zwölf Lieder mitgebracht, die ich auf meinen Streifereien aus denen 5 Rehlen der ältesten Mütterchens aufgehascht habe. Ein Blud! denn ihre Entel fingen alle: "Ich liebte nur Ismenen." Sie waren Ihnen bestimmt, Ihnen allein bestimmt, fo daß ich meinen besten Gesellen feine Abschrift aufs dringenoste Bitten erlaubt habe. 10 3d will mich nicht aufhalten, etwas von ihrer Kür= trefflichkeit, noch von dem Unterschiede ihres Werthes zu sagen. Aber ich habe fie bisher als einen Schat an meinem Herzen getragen; alle Mädchen, die Gnade vor meinen Augen finden wollen, muffen fie lernen 15 und fingen; meine Schwefter foll Ihnen die Mclodien, die wir haben (find NB. die alten Melodien, wie fie Gott erschaffen hat) fie soll fie Ihnen abschreiben. Und nun geschwind Abieu, daß ich ans Abschreiben fomme. 20

Nun bin ich fertig, und warte, bis die Post absgeht. Ich hoffe, die Lieder sollen Ihnen Freude machen. Und hiermit Abieu. Bon Celtischen, Galischen, Sachen soll nächstens etwas folgen. Es sehlen mir noch gewisse Bücher, die ich aber bald kriegen muß. 25 Einige Gravamina über Ihren Brief, mit dem ich, im ganzen, sehr zufrieden zu sein Ursache hab'. Eins zum vorauß: machen Sie künstig ein Couvert; es sind

einige Stellen verfiegelter als die Offenbarung Johannis.

Weiter nichts für diesmal. Ich bin Ihr Goethe.

Meine Schwester macht mich noch einmal ansehen. Ich soll Sie grüßen, und Sie auf den 14. October invitiren, da Shakespeares Namenstag mit großem Pomp hier geseiert werden wird. Wenigstens sollen Sie im Geiste gegenwärtig sein, und wenn es mögslich ist, Ihre Abhandlung auf den Tag einsenden, damit sie einen Theil unstrer Liturgie ausmache.

Meine Eltern empfehlen fich Ihrem Undenten.

81.

# An J. G. Berber.

[Frankfurt, Herbst 1771.]

— Diese Stellen sind alle aus dem siebenten Buch. Wenn Sie schon einen Ossian haben, so braucht' ich das nicht dazu zu sügen. Sie werden sehen, ob Sie mit mir einig sein können, wann ich sage, die Relicks und Ossians Schottisches machen ganz verschiedene Würckung auf Ohr und Seele. Der ungebildete Ausdruck, die wilde Ungleichheit des Sylbenmaßes (von dem ich freilich nicht mehr sagen kann, als daß es ungleich ist), das nachklingende Pleonastische, das zwar Macpherson manchmal übersetzt (sons of song, of

foamy streams), im Original hängts aber faft an jeder Zeile (nan speur, na h'oicha, nach beo, nan teud, nan nial) gibt bem Sylbenmaß einen eignen Kall, und dem Bild eine nachdrückliche Bestimmung: das alles zusammen rückt so weit von dem Englischen s Balladenrhythmus, von ihrer Elegang 2c.1) das Sie alles beffer finden werden, als ichs fagen tann. Ueber= haupt ift es ein Ueberfluß, Euch Herren seine Meinung zu fagen, wenn Ihr über eine Sache felbft nachgedacht habt, oder denken wollt. Soviel können 10 Sie hieraus sehen, daß ich mich mit Ihnen, für Sie eine Zeit her beschäftigt habe, und daß ich keiner von den letten bin, für die Sie schreiben. Wenn Sie noch mehr aus dem Schottischen übersetzt haben wollen, fo schreiben Sie's. Wenn Sie keinen Offian kriegen 15 können, steht meiner zu Diensten, aber ich muß ihn wieder haben. Melden Sie's bald; benn ich kann unmöglich feben, daß Sie noch lange find, ohne foviel Freude zu haben, als ich; denn es geht doch nichts brüber. Die beutschen Balladen werden Sie 20 haben. Eschenburg ift ein elender Kerl. Seine lleber= fekung (der Stellen Shakespeares versteht sich) verdient keine Rachficht; fie ift abscheulich. Die Abhandlung selbst hab' ich nicht gelesen, werde auch schwer=

<sup>1)</sup> Rach geenbigtem Brief les' ich bie Stelle in Ihrem, ba 25 Sie von Offianen reben, und fühle, baß ich nichts hatte sagen sollen, bis ich Ihre Abhandlung gelesen hatte. Es mag sein. Nur könnten Sie nach biesem glauben, ich habe Sie nicht verstanden.

lich. Schicken Sie nur Ihre auf den 14. October. Die erste Gesundheit nach dem Will of all Wills soll auch Ihnen getrunken werden. Ich habe schon dem Warwickshirer ein schön Publicum zusammen gespredigt, und übersehe Stückchen aus dem Ofsian, damit ich auch den aus vollem Herzen verkündigen kann.

Meine Schwester läßt Sie grußen. Sie hat mir weitläuftig erzählen muffen, was bei Ihrer Unwesen= 10 heit geredt wurde, und da verftand ich den Anfang Ihres Briefs erft ganz und lachte mit mir und dachte: Wie wird Herber geguckt haben, da er von Dominicus Baham Teti so reden hörte? Sie haben aber doch (ut soles) das Facit richtig herausgebracht. Subtra-15 hendo zuvörderst und dann addendo den Rest zu meiner Strafburger Summe. Es ift auch verplaubert worden, daß ich fürtreffliche Werke geschrieben habe. Deine Schwester weiß selbst nicht, warum fie fie auf Ihr anhaltendes Gefuch nicht herausgeben 20 wollte. Es würde Ihnen nicht unangenehm gewesen sein, die Geschichte meiner Seele zu lesen und den feltsamen Standort zu kennen, von dem ich damals die Welt sah. Es war Ihnen nicht gegönnt. Dem fei nun, wie ihm fei. Upostel oder Philister! ich 25 bleib' für Sie, was ich war. Abieu.

Goethe.

82.

# An J. D. Salzmann.

[Frankfurt, Herbst 1771.]

Lieber Herr Uftuarius.

Ihr Zettelchen hat mir die Freude gemacht, Ihre Hand mich in Frankfurt sehen zu laffen. Sier sehen Sie meine, und eine Berficherung daß ich Sie liebe. Dlit ben Rupfern verlaffen Sie fich auf Ihr Geficht. s Wenn die Zeichnung auftös ift, und der Stich schön schwarg, so ift alles gut; es find zween Cahiers, ctwan Eins von 6-8 Blättern, Papillon oder Papiller invenit. Schicken Sie es der guten Friederike, mit ober ohne ein Zettelchen wie Sie wollen. Was ich 10 mache ist nichts. Defto schlimmer! Wie gewöhnlich mehr gedacht als gethan; deswegen wird auch nicht viel aus mir werden. Wenn ich was vor mich bringen werbe, follen Sie's erfahren.

Empfehlen Sie mich u. f. w.

15 . Dem Herrn Silbermann, wenn Sie ihn sehen, viel Gruße von meinetwegen. Bitten Sie ihn um eine flüchtige Copie des Münfterfundaments. Und seyn Sie so gut, unter der Hand zu fragen, ob und wie man zu einer Copie des großen Riffes tommen 20 fönnte.

Ich bin Ihr alter

Goethe.

## 83.

# An J. D. Salzmann.

Sie kennen mich so aut, und boch wett' ich. Sie rathen nicht warum ich nicht schreibe. Es ist eine Leidenschaft, eine gang unerwartete Leidenschaft, Sie wissen wie mich dergleichen in ein Cirkelgen werfen 5 kann, daß ich Sonne, Mond und die lieben Sterne darüber vergesse. Ich kann nicht ohne das senn. Sie wissens lang, und kofte was es wolle, ich fturze mich Diesmal find teine Folgen zu befürchten. Mein ganzer Genius liegt auf einem Unternehmen 10 worüber homer und Schäfespear und alles vergeffen Ich dramatifire die Geschichte eines der edelsten Deutschen, rette das Andenken eines braben Mannes, und die viele Arbeit die mich's toftet, macht mir einen mahren Zeitvertreib, den ich hier so nöthig 15 habe, denn ce ist traurig an einem Ort zu leben wo unfre ganze Wirksamkeit in sich felbst summen muß. Ich habe Sie nicht ersett, und ziehe mit mir felbst im Teld und auf dem Bapier herum. In fich felbst ge= tehrt, ift's mahr, fühlt fich meine Seele Efforts die 20 in dem zerftreuten Strafburger Leben verlappten. Aber eben das wäre eine traurige Gesellschaft, wenn ich nicht alle Stärke die ich in mir felbft fühle auf ein Object würfe, und das zu packen und zu tragen juchte, jo viel mir möglich, und was nicht geht, schlepp 25 ich. Wenn's fertig ift follen Sie's haben, und ich

hoff Sie nicht wenig zu vergnügen, da ich Ihnen einen edeln Vorfahr (die wir leider nur von ihren Grabsteinen kennen) im Leben darstelle. Dann weiß ich auch Sie lieben ihn auch ein bisgen weil ich ihn bringe.

Sehr einfach wie Sie sehen ist meine Beschäftigung, s da meine Praxis noch wohl in Nebenstunden bestritten werden kann. Wie oft wünsch ich Sie um Ihnen ein Stückgen Arbeit zu lesen, und Urteil und Behfall von Ihnen zu hören. Sonst ist alles um mich herum todt. Wie viel Beränderungen dennoch mit mir diese w Monate vorgegangen, können Sie ahnden, da Sie wissen wiel Papier zum Diarium meines Kopses zu einer Woche gehörte.

Frankfurt bleibt das Nest. Nidus wenn Sie wollen. Wohl um Bögel auszubrüteln, sonst auch 15 sigürlich spelunca, ein leidig Loch. Gott helf aus biesem Elend. Amen.

Ich suchte Ihren Brief vom 5. Oktober und fand noch eine Wenge die zu beantworten sind. Lieber Wann, meine Freunde müssen mir verzeihen, mein 20 nisus vorwärts ist so stark, daß ich selten mich zwingen kann Athem zu holen, und rückwärts zu sehen, auch ist mir's immer was trauriges, abgerissene Faden in der Einbildungskraft anzuknüpsen.

Hr. Silbermann hat mir das Münsterfundament 25 geschickt. Danken Sie ihm vielmal und versichern Sie ihn aller Ergebenheit die ich seiner sonderbaren Gefälligkeit schuldig bin. Mit den Riffen mag es anstehen.

Wollten Sie so gütig sehn das Manuscript der Comödia von d Feral oder wer es sonst hat, zurück zu nehmen, (wenn's die Leute nicht mehr brauchen) und unter meiner adresse versiegelt an Hrn. Herder zu senden. Grüßen Sie Lersen und Jungen; ich hab ihre Briefe erhalten. Sie sollen mich lieb behalten.

Viel Empfehlungen u. f. w.

am 28. November 1771.

Goethe.

84.

Un Johann Beinrich Merd.

[Frankfurt, Dezember 1771.]

Schicke dir hier in altem Kleid Ein neues Kindlein wohl bereit,
Und ist's nichts weiters auf der Bahn,
Hats immer alte Hosen an.
Wir Neuen sind ia solche Hasen,
Sehn immer nach den alten Nasen.
Und hast ia auch wies ieder schaut
Dir Neuen ein altes Haus gebaut.
Drum wies steht sodann geschrieben,
Im Evangelium da drüben,
Daß sich der neu Most so erweist,
Daß er die alten Schläuch zerreißt.
Ist sasst die iungen Schläuch reißt gar.

Und können wir nicht tragen mehr Arebs, Banzerhemb, Helm, Schwerdt und Speer, Und erliegen darunter todt Wie Ameis unterm Schollenkoth, So ift boch immer unfer Muth Wahrhafftig wahr und bieder gut. Und allen Berrückeurs und Fragen Und allen Literarichen Ragen Und Räthen, Schreibern, Maibels, Kindern Und wiffenschaftlich schönen Sündern 10 Sen Trot und Sohn gesprochen hier Und Sak und Arger für und für. Beiffen wir fo diefen Philiftern Kritikaftern und ihren Geschwiftern Wohl ein ieder aus feinem Saus 15 Seinen Arich jum Fenfter hinaus.

85

# Un J. G. Berber.

[Frankfurt, Ende 1771.]

Das Resultat meiner hiesigen Einfiedelei kriegen Sie hier in einem Skizzo, das zwar mit dem Pinsel auf Leinwand geworsen, an einigen Orten sogar einigermaßen ausgemalt, und doch weiter nichts als 20 Skizzo ist. Keine Rechenschaft geb' ich Ihnen, Lieber Mann, von meiner Arbeit, noch sag' ich meine jehige Empfindungen darüber, da ich ausgestanden und in

die Ferne getreten bin; es würde aussehn, als wollt ich Ihr Urtheil leiten, weil ich fürchtet', es wandelte an einen Blat, wo ichs nicht wünschte. Das aber darf ich sagen, daß ich recht mit Zuversicht arbeitete, 5 die beste Kraft meiner Seele dran wendete, weil ichs that, um Sie drüber ju fragen, und wußte, Ihr Ur= theil wird mir nicht nur über dieses Stuck die Augen öffnen, fondern vielmehr über diesem Stud dich lehren. wie Oeser, es als Meilenfäule pflanzen, von der weg-10 schreitend du eine weite, weite Reife anzutreten, und bei Ruheftunden zu berechnen haft. Auch unternehm' ich keine Beränderung, bis ich Ihre Stimme höre: benn ich weiß doch, daß alsbann radicale Wieder= geburt geschehen muß, wenn es jum Leben eingehn foll. Jeho ftudir' ich Leben und Tod eines andern Helden, und dialogifir's in meinem Gehirn. ift's nur dunkle Uhndung. Den Sokrates, den philojophischen Beldengeift, die "Eroberungswuth aller Lügen und Lafter, befonders berer, die keine scheinen 20 wollen," oder vielmehr den göttlichen Beruf zum Lehrer der Menschen, die ekovoiar des ueraroeire. die Menge, die gafft, die wenigen, denen Ohren find zu hören, das Pharifäische Philisterthum der Meliten und Angten, die Ursache nicht, die Verhältnisse nur 25 der Gravitation und endlichen llebergewichts der Richts= würdigkeit. Ich brauche Zeit, das zum Gefühl zu entwickeln. Und dann weiß ich doch nicht, ob ich von der Seite mit Aesopen und Lafontaine verwandt

bin, wo sie nach Hamann mit dem Genius des Sotrates sympathisiren; ob ich mich von dem Dienste des Göhenbildes, das Plato bemalt und verguldet, dem Xenophon räuchert, zu der wahren Religion hinausschwingen kann, der statt des Heiligen ein großer 5 Mensch erscheint, den ich nur mit Liebenthusiasmus an meine Brust drücke, und ruse: Mein Freund und mein Bruder! Und das mit Zuversicht zu einem großen Menschen sagen zu dürsen! — Wär' ich einen Tag und eine Nacht Alcibiades, und dann wollt' ich 10 sterben! —

Bor wenigen Tagen hab' ich Sie recht aus vollem Herzen umfaßt, als fäh' ich Sie wieder und hörte Ihre Stimme. Ich fah den gepeitschten Heliodor an der Erde, und der himmlische Erimm der rächenden 15 Geister säuselte um mich herum. Sie würden diese Tropen vielleicht entziffern, wenn ich Ihnen auch nicht den Wandsbecker Boten und den Biographisten nennte. Ich kann nicht läugnen, daß sich in meine Freude ein bischen Hundereminiscenz mischte, und 20 gewisse Striemen zu jucken ansingen, wie frisch versheilte Wunden bei Veränderung des Wetters; ich merkt's zwar erst eine Zeit lang hintendrein, und streichelte meinen Genius mütterlich mit Trost und Hoffnung.

Vor einiger Zeit bracht' ich auch einen reichen Abend mit Mercken zu. Ich war so vergnügt, als ich sein kann, wieder einen Menschen zu finden, in bessen Umgang sich Gefühle entwickeln und Gebanken bestimmen.

Und nun, hochwürdiger Priester, vergiß über der Pflege des Altars der Zucht der Atoluthen nicht, deren Phantasie natürlich nach deinem Meßgewande geizt, deren Kraft aber leider in der Adjunctus- und Küstermannsstelle meistentheils ans non plus ultra anrennt. Den Schluß mache der Schluß des Platonischen applogisirenden Sokrates. Και εαν δοχωσι τι ειναι ωνδεν οντες ονειδιζετε αυτοις, ότι ουχ επιμελουνται ών δει, και οιονται τι ειναι οντες ουδενος αξιοι. Και εαν ταυτα ποιητε δικαια πεπονθως εγω εσομαι ύφ ύμων.

## 86.

## An J. D. Salzmann.

Um 3. Februar 1772.

Berlichingen und das behgeschlossene habe ich ers halten, es freut mich Ihr Behfall und ich danke für Ihre Mühe.

Mit der gelehrten Anzeige hab ich keinen Zujammenhang, als daß ich den Director kenne und pochschäße, und daß ein Mitinteressent mein besonderer Freund ist. Halten Sie sie ja; keine in Deutschland wird ihr in Aufrichtigkeit, eigener Empfindung und Gedanken vortreten. Die Gesellschaft ist ansehnlich und vermehrt sich täglich. So viel davon. Wollen Sie bei Gelegenheit meinen Bioloncellsmeister Buschen fragen, ob er die Sonaten für zwei Bässe noch hat, die ich mit ihm spielte, sie ihm abshandeln und bald möglichst mir zuschicken. Ich treib die Kunst etwas stärker als sonst.

Das Diarium meiner übrigen Umstände ist wie Sie wissen für den geschwindesten Schreiber unmöglich zu führen. Inzwischen haben Sie aus dem Drama gesehen, daß die Intentionen meiner Seele dauernder werden, und ich hoffe sie soll sich nach und nach be= 10 stimmen. Aussichten erweitern sich täglich und Hinder=nisse räumen sich weg, daß ich es mit Zuversicht auf diese Füße schieben kann wenn ich nicht fortkomme. Ein Tag mag bei dem andern in die Schule gehen. Denn einmal vor allemal die Minnorennitaet läßt 15 sich nicht überspringen. Leben Sie wohl und denken Sie an mich wenns Ihnen wohl geht. Dem neuen Paar viel Glück! Es hat mir sehr gefreut. Der Frau . . . und Herrn und Frau . . . und allen Lieben Leuten, ut supra.

Goethe.

87.

Un Johann Beinrich Jung.

[Frankfurt, 3. Februar 1772.]

Es sieht mit unserer Korrespondenz Scheu aus. Dem Ansehen nach habt ihr mir nichts zu sagen, Du und deine Freunde. Zwar bin ich nach strenger etiquette eine Antwort schuldig, doch hätt ich nicht gedacht, daß du darnach rechnen würdest.

Meine Situation ift so verändert, daß die Partistularitäten meines Lebens und Sinnes wenig interessantes für dich haben können. Du hingegen agirst noch auf unsrer ehemals gemeinschaftlichen Scene deine Rolle fort. Wie angenehm, wie nütlich würde mir die Reminiscenz werden! Doch ich kann mir vorstellen wie dies geht.

Gruße mir deine Liebe, und deine Freunde, und schlepp dich durch die Welt wie du kannst.

Goethe.

Du haft noch meine Oper den Mondo alla riversa, 15 gieb sie dem Herrn Aktuarius. Er wird mir's schicken.

88.

Un 3. G. Berber.

[Weglar, Mitte Juli 1772.]

Noch immer auf der Woge mit meinem kleinen Kahn, und wenn die Sterne sich verstecken, schweb' ich so in der Hand des Schicksals hin, und Muth und Hossffnung und Furcht und Ruh wechseln in meiner Brust. Seit ich die Kraft der Worte orn Bog und rearroses fühle, ist mir in mir selbst eine neue Welt aufgegangen. Armer Mensch, an dem der Kopf alles ist! Ich wohne jest in Pindar, und wenn

bie Herrlichkeit bes Pallasts glücklich machte, müßt' ichs sein. Wenn er die Pfeile ein= übern andern nach dem Wolkenziel schießt, steh' ich freilich noch da und gasse, doch fühl' ich indeß, was Horaz aussprechen konnte, was Quintilian rühmt, und was Thätiges san mir ist, lebt auf, da ich Abel fühle und Zweck kenne. Eidws qua, ψεφηνος ανης μυςιαν αφεταν ατελει νοω γευεται, ουποτ ατρεκει κατεβα ποδι, μαθοντες ις. Diese Worte sind mir wie Schwerter durch die Seele gangen. Ihr wißt nun, wie's mit wir aussieht, und was mir Euer Brief in diesem Philoktetschen Zustande worden ist.

Seit ich nichts von Euch gehört habe, find die Griechen mein einzig Studium. Zuerst schränkt' ich mich auf den Homer ein, dann um den Sokrates 15 forscht' ich in Xenophon und Blato. Da gingen mir die Augen über meine Unwürdigkeit erft auf, gerieth an Theokrit und Anakreon, zulett zog mich was an Pinbarn, wo ich noch hänge. Sonft hab' ich gar nichts gethan, und es geht bei mir noch alles ent= 20 setlich durch einander. Auch hat mir endlich der aute Geift ben Grund meines spechtischen Wefens entbeckt. Ueber den Worten Pindars exexpareer deraodae ift mir's aufgegangen. Wenn du fühn im Wagen stehft, und vier neue Pferde wild unordentlich fich an beinen 25 Zügeln bäumen, du ihre Kraft lenkft, den austretenden herbei, den aufbäumenden hinabpeitscheft, und jagst und lentst, und wendest, peitscheft, hältst, und wieder

ausjagft, bis alle sechzehn Füße in einem Takt ans Biel tragen - bas ift Meisterschaft, eningareir, Virtuofität. Wenn ich nun aber überall herumspaziert bin, überall nur dreingegudt habe1), nirgends qu= 5 gegriffen. Drein greifen, paden ift das Wesen jeder Meisterschaft. Ihr habt das der Bildhauerei vindicirt. und ich finde, daß jeder Künftler, fo lange feine Sände nicht plastisch arbeiten, nichts ift. Es ift alles so Blick bei Euch, fagtet Ihr mir oft. Jest verfteh' ichs, 10 thue die Augen zu und tappe. Es muß gehn oder brechen. Seht, was ift das für ein Musicus, der auf sein Instrument sieht! χειρες ααπτοι, ητορ αλχιμον bas ift alles, und boch muß bas alles eins fein, nicht μυριαν αρεταν ατελει νοω γευειν. 3th möchte beten, 15 wie Moses im Koran: "Herr mache mir Raum in! meiner engen Bruft!"

Es vergeht kein Tag, daß ich mich nicht mit Euch unterhalte und oft denke, wenn sich's nur mit ihm leben ließe. Es wird, es wird! der Junge im Küras wollte zu früh mit, und Ihr reitet zu schnell. Genug, ich will nicht müßig sein, meinen Weg ziehen und das Meinige thun; treffen wir einander wieder, so giebt sich's Weitere.

Seit vierzehn Tagen lef' ich Eure "Fragmente" 25 Jum erstenmal; ich brauch' Euch nicht zu sagen, was

<sup>1)</sup> Ich fann schreiben, aber keine Febern schneiben, brum frieg' ich feine Hand, das Bioloncell spielen, aber nicht stimmen zc. Goethes Werte. IV. Abth. 2. Bd.

fie mir sind. Daß ich Euch, von den Griechen sprechen= ben, meist erreichte, hat mich ergößt, aber doch ist nichts wie eine Göttererscheinung über mich herabge= stiegen, hat mein Herz und Sinn mit warmer hei= liger Gegenwart durch und durch belebt, als das wie s Gedant' und Empfindung den Ausdruck bilbet. So innig hab' ich das genossen.

Lagt uns, ich bitte Euch, versuchen, ob wir nicht öfter zu einander treten können. Ihr fühlt, wir Ihr ben umfaffen wurdet, ber Euch bas fein könnte, mas 10 Ihr mir feib. Lagt uns nur nicht baburch, bag wir nothwendig manchmal aneinander gerathen muffen, nicht dadurch wie Weichlinge abgeschreckt werden; stoßen fich unfre Leidenschaften, können wir keinen Stoß aushalten? Das gilt mich mehr als Euch. 15 Genug, habt Ihr was wider mich, fo fagts. Grad und ernft, oder bos, grinfend, wie's tommt. - So will ich Euch auch fagen, daß ich lett über Eure Antwort auf die "Felsweihe" aufgebracht worden bin, und hab' Euch einen intoleranten Pfaffen gescholten; 20 das "Gögenpriefter" und "frecher Sand den Ramen einzwang," war nicht recht. Satte ich unrecht, einen Traueraccord vor Eurem Mädchen zu greifen, mußtet Ihr mit Teuer und Schwert drein tilgen? Ich weiß wohl, das ift Eure Art, Ihr werdet nicht davon laffen; 25 gut. Nur macht im Fall ber Walter=Shandpichen Nothwehre nicht so lange Paufen. Was den Bunkt betrifft, soll Euch künftig in dem Recht. Guerm

Mädchen melancholische Stunden zu machen, kein Einsgriff geschehn. Und so hätt' ich das auch vom Herzen.

Bon unfrer Gemeinschaft der Heiligen sag' ich Euch nichts. Ich bin veoqurog, und im Grund bisher nur 5 neben allen hergegangen; mit Mercken bin ich fest verbündet, doch ist's mehr gemeines Bedürfniß als Zweck.

Von "Berlichingen" ein Wort. Guer Brief war Troftschreiben; ich setzte ihn weiter schon herunter als Ihr. Die Definitiv, "daß Euch Shakespeare gang 10 verdorben 2c." erkannt' ich gleich in ihrer ganzen Stärke: genug, es muß eingeschmolzen, von Schlacken gereinigt, mit neuem edlerem Stoff verfekt und umgegoffen werden. Dann foll's wieder bor Guch erscheinen. Es ift alles nur gebacht. Das ärgert mich 15 genug. "Emilia Galotti" ist auch nur gebacht, und ! nicht einmal Zufall oder Caprice spinnen irgend drein. Mit halbweg Menschenverstand kann man das Warum von jeder Scene, von jedem Wort, möcht' ich fagen, auffinden. Drum bin ich bem Stud nicht gut, fo 20 ein Meisterftuck es sonft ift, und meinem eben so wenig. Wenn mir im Grunde der Seele nicht noch so vieles ahndete, manchmal nur aufschwebte, daß ich hoffen könnte "wenn Schönheit und Größe fich mehr in bein Gefühl webt, wirft du Gutes und Schones 25 thun, reden und schreiben, ohne daß bu's weißt, warum." —

Lebt wohl. Sben krieg' ich Nr. 54 Frankfurter Zeitung.

89.

## Un Johann Chriftian Reftner.

[Weglar, 8. August 1772.]

Morgen nach fünf erwarte ich Sie, und heute — Sie könnten's vermuthen, so viel sollten Sie mich schon kennen — heute war ich in Atspach. Und morgen gehen wir zusammen, da hoff ich freundlichere Gesichter zu kriegen. Inzwischen war ich da, hab 5 Ihnen zu sagen dass Lotte heut Nacht sich am Mond=. beschienenen Tahl innig ergößt, und Ihnen eine gute Nacht sagen wird. Das wollt ich Ihnen selbst sagen, war an Ihrem Hauß, in Ihrem Zimmer war kein Licht, da wollt ich nicht Lärm machen. Morgen 10 früh trincken wir Caffee unterm Baum in Garben= heim wo ich heute zu Nacht im Mondschein ass. Allein — doch nicht allein. Schlasen Sie wohl. Soll ein schöner Morgen sehn.

90.

#### Un 3. C. Reftner.

## [Wetlar, 6. September 1772.]

Ich habe gestern den ganzen Nachmittag gemurrt 15 bass Lotte nicht nach Atspach gangen ist, und heute früh hab ichs fortgesetzt. Der Worgen ist so herrlich und meine Seele so ruhig, daß ich nicht in der Stadt bleiben kann, ich will nach Garbenheim gehn. Lotte fagte gestern, sie wollte heut etwas weiter als gewöhnlich spazieren — Nicht dass ich euch draussen erwarte, — aber wünsche? Bon ganzem Herzen und hoffe
— zwar etwas weniger, doch just so viel dass es die
Ungewißheit des Wunsches so halb und halb balanzirt.
In der Ungewisseit denn will ich meinen Tag zubringen, und hoffen und hoffen. Und wenn ich den
Abend allein hereingehn muß — so wissen Sie wies
einem Weisen geziemt — und wie weise ich binn.

91.

#### Un J. C. Reftner.

## [Weglar, 10. September 1772.]

er ist fort Kestner wenn Sie diesen Zettel kriegen, er ist fort. Geben Sie Lottchen innliegenden Zettel. Ich war sehr gefasst aber euer Gespräch hat mich aus einander gerissen. Ich kann Ihnen in dem Augensblick nichts sagen, als leben Sie wohl. Wäre ich einen Augenblick länger beh euch geblieben, ich hätte nicht gehalten. Run binn ich allein, und morgen geh ich. O mein armer Kopf.

92.

## An Charlotte Buff.

[Weglar, 10. September 1772.]

Wohl hoff ich wiederzukommen, aber Gott weis wann. Lotte wie war mirs ben deinem reden ums vo Herz, da ich wuffte es ist das letztemal daff ich Sie sehe. Nicht das letztemal, und doch geh ich morgen fort. Fort ist er. Welcher Geist brachte euch auf den Disturs. Da ich alles sagen durfte was ich sühlte, ach mir wars um hienieden zu thun, um Ihre Hand die ich zum letztenmal tüsste. Das Zimmer in sdas ich nicht wiederkehren werde, und der liebe Bater der mich zum letztenmal begleitete. Ich binn nun allein, und darf weinen, ich lasse euch glücklich, und gehe nicht auß euern Herzen. Und sehe euch wieder, aber nicht morgen ist nimmer. Sagen Sie meinen we Buben er ist sort. Ich mag nicht weiter.

93.

## An Charlotte Buff.

# [Weglar, 11. September 1772.]

Gepackt ists Lotte, und der Tag bricht an, noch eine Viertelstunde so binn ich weg. Die Bilder die ich vergessen habe und die Sie den Kindern austeilen werden, mögen entschuldigung sehn, dass ich schreibe, 15 Lotte da ich nichts zu schreiben habe. Denn Sie wissen alles, wissen wie glücklich ich diese Tage war. und ich gehe, zu den liedsten besten Menschen, aber warum von Ihnen. Das ist nun so, und mein Schicksal, dass ich zu heute, morgen und übermorgen nicht hin= 20 sehen kann — was ich wohl offt im Scherz dazusetzte. Immer fröliges Muths liebe Lotte, Sie sind glücklicher als hundert, nur nicht gleichgültig, und ich, liebe Lotte,

binn glücklich baff ich in Ihren Augen lese, Sie glauben ich werde mich nie verändern. Abieu tausendmal adieu!

Goethe.

94.

## Un J. C. Reftner.

# [Frankfurt, September 1772.]

Für alle das gute segne euch Gott, und tausends fache Freude für die Erinnerung meiner. Grüsst mir die lieben Mädchen.

Ich kam gestern mit Schweizern zusammen und spottete seines Wehlarer Wesens. Wo habt Ihr euch denn hingehalten? — Ins teutsche Haus, sagt ich. — Doch nicht zu Brands, sagt er. — Frehlich zu Brands, sagt ich. warum denn nicht? — Ihr kennt also auch Amtmanns? — Ja wohl. — Die Lotte ist ein sehr angenehmes Mädgen. — Sie geht so mit sagt ich pp.

Das war troftreich und mir doch lieb. Wenn ich nur von ihr reden kann wenns auch das Gegenteil ift was ich bencke.

Nach Coblenz hab ich keine Bekanntschafft. Und 20 hüben im Thal wisst 3hr wies ist.

Ich bedaure euren braven Kerl. Erkundigt Euch ia, ists halbweg nicht iuft so rettet den armen Jungen. Ein Mädgen hat nicht so schweer auf die Art an einem Kind als ein ehrlicher Kerl an einem Weib. Abieu. 95.

#### Un J. C. Reftner.

# [Frankfurt, September 1772?]

Gott seegn euch lieber Keftner und sagt Lotten, dass ich manchmal mir einbilde ich könne sie ver= gessen, daß mir dann aber ein Rezitiv über den Hals kommt und es schlimmer mit mir wird als iemals.

96.

## An Johann Gottfried Roderer.

am 21ten Sept. 1772.

Wie mir's geht, wird Ihnen Hr. Hafner sagen, und wie angenehm es mir ist schrifftliche Zeugnisse zu sehen, daß Ihre Liebe, Ihr Vertrauen zu mir, durch die Entsernung eher vermehrt als verringert worden ist, brauch ich wohl nicht zu erhärten, da Ihnen be= 10 kandt ist, wie sehr ich da Anteil nehmen muß, wo ich Geist und Vewegung fühle.

Es war uns nicht gegeben, näher bekanndt zu wer= ben, und durch den Umgang uns wechselsweise zu nuten, und doch sind wir vielleicht besser verbunden 15 als manche Jugendgesellen, hier gilt kein Berjährungs= recht, ein einziger Aufblick läßt uns ein wechselseitiges Interesse erkennen; ein einziger Tapp im Dunkeln ist offt mehr wehrt als ein Spaziergang am schönsten Sonnentag. Es freut mich daß mein Reden unter Ihnen mit ekovora gefalbt war, und daß der Geist alles des was lebt, meine Worte zum fruchtbaren Regen gesicht hat, lechzenden Pflanzen Munterkeit und Elastiscität zu erneuern.

Die Gelegenheit die Sie finden praktisch an die Baukunst zu gehen, ist fürtrefflich. Wenn der Künstler nicht zugleich Handwerker ist, so ist er nichts, aber das Unglück! unsre meiste Künstler sind nur Handwerker. So lang's denn da ben alletags Gebäuden bleibt, da geht's noch so ziemlich; sobald Pallast oder Monument aufsteigen soll, ist ihr Feenstad zu schwach. Und dazu braucht man eigentlich den Baumeister, ieder Bauer giebt dem Zimmermann die Idee zur 15 Schöpfung seiner Leimen Hütte; wer soll Jupiters Wohnung in die Wolken thürmen? wenn es nicht Bulkan ist, ein Gott wie er.

Ja der Künstler muß eine so große Seele haben, wie der König für den er Sääle wölbt, ein Mann 20 wie Erwin, wie Bramante.

Das größte Meisterstück der deutschen Baukunst, das Sie täglich vor Augen haben, das Sie mit Muse ben genialischen Stunden durchdenken können, wird Ihnen nachdrücklicher als ich sagen, daß der grose Geist sich hauptsächlich vom kleinen darin unterscheidet, daß sein Werk selbstständig ist, daß es ohne Rücksicht auf das was andre getahn haben, mit seiner Bestimmung von Ewigkeit her zu coexistiren scheine; da der

Cleine Kopf durch übelangebrachte Nachahmung, seine Armuth und seine Eingeschränktheit auf einmal manifestirt.

Wie manchmal, von diesem Standorte betrachtet, finken die größten Gebäude ins kleine, wie Bürgers= 5 häuser vom Münster gesehen.

Leben Sie wohl, benken Sie auch auf dem Münfter an mich. Und wenn Sie meinen Namen in einem der Eckpfosten sehen, so ahnden Sie Sich dahinauf zu mir, in iene Zeiten zurück, da wir uns noch nicht 10 kannten, und fühlen Sie alle Wonne die ich fühlte. Damals wünscht ich mir viel Menschen um mich wie ich Sie ieht kenne. Leben Sie wohl.

Goethe.

Wenn Sie es als Theolog übers Herz bringen 15 können, so versagen Sie mir Ihre Stimme nicht, da ich ben der Gesellschaft durch Hrn. Jung um einen Ehrentag des edlen Schakspears ansuche.

97.

#### Un J. C. Reftner.

Freytag [Frankfurt, 25. September 1772.] Lotte hat nicht von mir geträumt. Das nehm 20 ich sehr übel, und will dass sie biese Nacht von mir träumen soll, diese Nacht, und solls Ihnen noch dazu nicht sagen. Die Stelle hat mich in Ihrem Briese geärgert als ich ihn wiederlas. Nicht einmal von mir geträumt, eine Shre die wir den gleichgültigsten Dingen widersahren lassen, die des Tags uns umgeben. Und — ob ich um sie gewesen binn mit Leib und Seel! und von ihr geträumt habe Tag und 5 Nacht.

Bey Gott ich binn ein Narr wenn ich am gescheutsten binn, und mein Genius ein böser Genius
der mich nach Wolpertshausen tutschirte. und doch
ein guter Genius. Meine Tage in Wehlar wollt ich
nicht besser zugebracht haben, und doch geben mir die Götter keine solche Tage mehr, sie verstehn sich aufs
strafen und den Tantalus — Gute Nacht. Das sagt
ich auch eben an Lottens Schattenbild.

## Sonnabends nach Tische.

Das war sonst die Zeit, dass ich zu ihr ging, War das Stündgen wo ich Sie antraff, und ietzt habe ich volle Zeit zu schreiben. Wenn Sie nur sehn sollten wie sleissig ich binn. So auf einmal das alles zu verlassen, das alles wo meine Glückseligkeit von vier Monaten lag.

Ich fürchte nicht dass ihr mich vergeßt, und doch finn ich auf wiedersehen. Hier mags denn gehn wies kann, und ich will Lotten nicht eher wiedersehn als bis ich ihr Considence machen kann, daß ich verliebt binn, recht ernstlich verliebt.

Was machen meine lieben Bubens, was macht der Ernst. Es wäre besser ich schriebe euch nicht, und

liesse meine Imagination in Ruhe, — doch da hängt die Silhouette das ist schlimmer als alles. Leben Sie wohl.

98.

#### Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, October 1772.]

3ch habs ja gesagt, wenn das Zeug Lotten fo gut gefällt, als es ihr fteht, so wird unser Geschmack ge= 5 lobt. Noch schick ichs nicht, denn gegen den blauen Ausschlag hab ich einzuwenden, dass er zu hart ist baff er gar nicht fteht. Entweder bas grüne bas hier beyliegt oder Paille — und das lette wäre mir am liebsten weil ich schon geweissagt habe Lotte wird 10 einmal das gelbe lieben wie fies Rothe iett liebt. und da wär mirs angenehm es introduzirt zu haben. Schreiben Sie mir die Entschlieffung. Nur kein Blau. Wenn fie zwischen zärtlichen Abschiedsträhnen, auch an mich benten tann fo fagen Sie ihr ich fen noch 15 hundertmal bey ihr. Dorthel Brandt ift fleissig erwähnt worden, auch Merckens Frau hat davon hören muffen. Sie follen nur bald nach Friedberg kommen ober ich komme nach Wetlar. Grugen Sie mir bie schwarz Augige. Uebrigens ift Wehlar ganz auß= 20 geftorben für mich. Meinen Lieben Bubens viel Grüffe. Biel Glud Sanfen, und Ernften gute Befferung. Dem hrn. Amtmann empfelen Sie mich.

Goethe.

# 99. An J. C. Reftner.

Dienftags [Frankfurt, 6. October 1772.]

Morgen früh geht ab Cattun und gelehrte Zei= tung, und für die Bubens Bilber, daff iedes mas habe. Unfere Spektakels mit den Pfaffen werden tag= s lich gröffer. Sie prostituiren sich immer mehr und wir rencheriren drauf. Wollte ich fässe noch zu Lottens Füffen, und die Jungen trabbelten auf mir berum. Wie ftehts im teutschen Saus, ift noch fried und einigkeit unter den Leuten. Lebt die Dorthel noch 10 immer fo fort. War ich iest in Weglar ich hatte ber Lotte was zu vertrauen, wovon Sie nichts wiffen burfen. Abieu lieber Reftner, gruffen Sie mir die Dorthel — ben braven Rielmannsegg auch. benn wahr daß ihr noch Hundert Jahr in Weglar 15 bleibt man faat im Bubliko, die Visitation ginge wieder bald zusammen endigte mit denen Suspensis, brauf rudte die zweyte Rlaffe ein, und hanover bleibt ba! — Es ist nicht des Reichs wegen dass michs kummert. Geben Sie die 4 f. für Zeitung Bornen. 20 Er foll auf Ordre fie bewahren.

Goethe.

100.

Un Charlotte Buff.

[Frankfurt, 8. October 1772.]

Danck Ihrem guten Geift goldne Lotte, der Sie trieb mir eine unerwartete Freude zu machen, und wenn er fo schwarz ware wie bas Schickfaal, band ihm. heut eh ich zu Tisch ging grüfft ich Ihr bild herzlich, und ben Tisch — ich wunderte mich über ben seltsamen Brief, brach ihn auf und steckt ihn weg. O liebe Lotte feit ich Sie das erftemal fah, wie 5 ift das alles fo anders, es ift noch eben diese Blüten= farbe am Band, doch verschoffner kommt mirs vor, als im Wagen, ift auch natürlich. Danck Ihrem Bergen daff Sie mir noch fo ein Geschenkt machen können, ich wollt aber auch in die finfterften Sölen 10 meines Berdruffes - Rein Lotte Sie bleiben mir, bafür geb Ihnen ber reiche im himmel seine schönften Früchte, und wem er fie auf Erden verfagt dem laff er droben im Paradiefe wo fühle Bache flieffen zwischen Balmbäumen und Früchte drüber hängen wie Gold 15 - indessen wollt ich ware auf eine Stunde beh Ihnen.

Noch was, eh ich zu Bette gehe, unfre behden Ber= liebten, find auf dem Gipfel der Glückseeligkeit. Der Bater ift unter höchst billigen Bedingungen zusrieden, 20 und es hängt blos von Nebenbestimmungen ab. Gleich= falls liebe Lotte! Gute Nacht.

#### 101.

#### Un J. C. Reftner.

Sonnabends. [Frankfurt, 10. October 1772.] Schreiben Sie mir doch gleich wie sich die Nach= richten von Goue konfirmiren. Ich ehre auch solche 25 Taht, und bejammere die Menscheit und laff alle Scheiskerle von Philistern Tobacksrauchs Betrachtungen drüber machen und sagen: da habt ihr's. Ich hoffe nie meinen Freunden mit einer solchen Nachricht bes schweerlich zu werden.

Unser Kattun, (fintemal auch der ins grose Rad der Dinge gehört) Ist noch nicht ankommen das wundert mich. Er ist gestern vor acht Tage, oder Dienstags vor acht Tage von hier abgangen. Es ist eine Rolle 10 Cattun Bilder und Zeitungen. Mein Bedienter ist eben auf die Post zu fragen ob er etwa hier liegen blieben ist.

Es war noch ein Zufall dabey. In benanndter Rolle find nur zwey Ellen — Die dritte Kriegen 15 Sie durch Bornen.

Wie hundertmal dend ich und Träum ich von vergangenen Scenen. Lotte meine Jungens. Wir sind doch nur zwölf Stunden auseinander.

Sie versichern hier auf der fahrenden Post, daß volle Rolle gestern als Freytag acht Tage, nach Wehlar abgegangen. Sehn Sie so gütig sich gleich zu erkunstigen. Sie kommt in Krachbein an.

102.

. Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, 21. October 1772.]

Hier ein Paar Blätter Goldeswerth. Kielmanns= eggen grüfft mir, sie werden ihn freuen. Der iunge Fald war gestern beh mir, ein muntrer junger Mensch wie ich sie liebe. Heute werde ich mit ihm spazieren gehn, und ihm Schlossern bekanndt machen.

Und Lotte — wenn ich ans Friedberger Tohr komme ist mirs als müsst ich zu euch. Mir liegt 5 schweer auf der Seele dass ich im Zank mit Sophien weggangen binn, ich hoffe sie hats vergessen und verzgeben, wo nicht so bitt ich sie drum. Schreiben Sie doch wie ich ihr stehe. Und Ammalgen wie lebt das. Bon Gottern bitt ich Sie nähre deutlichere Nachricht, 10 Ihre Briesstelle von ihm ist zu mystisch. Diese paar herrliche Tage haben wir Herbst gemacht. Und mehr an Lotten gedacht als sie an mich in einem Viertelzjahr. Doch hoff ich mit der Zeit auch dieser Plage los zu werden.

#### 103.

#### Un J. C. Refiner.

[Frankfurt, 27. October 1772.]

Hier ist abermal Zeitung. Dank Ihnen für alle gute Nachrichten. Und Lotte oder Sie wer zuerst nach Atspach kommt wird in meinem Nahmen auch den Lieben Leuten Glück wünschen. Wenn ihr wüsstet wie oft ich beh euch binn und wie noch — Manchmal 20 steigt mir ein Zweisel auf und ich denke mir Lotten en Pannier, wie sie all sind — doch bald fällt sie mir wieder im blaugestreisten Nachtjack ein, und ihrer Ingenuen Güte die sie allein hat, und dann hoff ich

in ihrer Seele nicht unter der grosen unbedeutenden Anzahl verlohren zu gehn. Falcken hab ich nicht wieder gesehen. Die Wirdel der Gesellschafftlichkeit hatten ihn verschlungen. Grüsen Sie mir Kielmans=
seggen viel. Ich wollte ihn an seinem Kranckenbette besuchen. Der dritte Urteiler ist von denen Elenden die verdamdt sind in Finsterniss des Eigendünkels ihr leben zu verschleppen. Abieu Besorgungen sollen gemacht werden. Gotter ist ein schielender Mensch.

Pfuh über die Stelle seines Briefs. Das ist eckelhafte unbedeutende Zwehdeutigkeit. Sein gutes Herzen. Ja die guten Herzen! Ich kenn das Pack auch.

#### 104.

## Un J. C. Refiner.

## [Frankfurt, Anfang November 1772.]

Der unglückliche Jerusalem. Die Nachricht war mir schröcklich und unerwartet, es war gräfflich zum 15 angenehmsten Geschenck der Liebe diese Nachricht zur Behlage. Der unglückliche. Aber die Teufel, welches sind die schändlichen Menschen die nichts geniessen denn Spreu der Eitelkeit, und Göhen Lust in ihrem Herzen haben, und Göhendienst predigen, und hemmen gute Natur, und übertreiben und verderben die Kräffte, sind schuld an diesem Unglück an unserm Unglück. Hohle sie der Teufel ihr Bruder. Wenn der versstuchte Pfaff sein Vater nicht schuld ist, so verzeih mirs Gott, dass ich ihm wünsche er möge den Hals

brechen wie Eli. Der arme iunge! wenn ich zurücktam vom Spaziergang und er mir begegnete hinaus
im Mondschein, sagt ich er ist verliebt. Lotte muss
sim Mondschein, sagt ich drüber lächelte. Gott weis
bie Einsamkeit hat sein Herz untergraben, und — seit s
sieben iahren kenn ich die Gestalt, ich habe wenig mit
ihm geredt, bei meiner Abreise nahm ich ihm ein
Buch mit das will ich behalten und sein Gedencken
so lang ich lebe.

Danck euch ihr Kinder alle, das ist heilsamer herr= 10 licher Trost, wenn ich euer Andenken seh, und eure Freude. Es war doch gut dass es so zusammen kam, leben und Todt, Trauer und freud. Wie anders wie anders als wie sich Goue sollte erschossen haben. Lebt wohl. Grüsst Lotten tausendmal. Wie glücklich sehd 15 ihr.

105.

#### Un 3. C. Reftner.

[Friedberg, 10. November 1772.]

Ich binn ber rechte. Ausgeschickt auf eine Local Commission, phantafir ich übers Bergangne und zustünftige. Gestern Abend war ich noch beh euch und ieho sit ich im leidigen Friedberg und harre auf einen 20 Steinbecker, mit dem ich die Reparatur meines verswünschten Schlosses akkordiren will. Der Weg hiersher ward mir sehr kurz, wie ihr denken könnt, und wie ich heut vom Cronprinzen hinaufsuhr, und ich

bie Deutschhaus Mauern sah, und ben Weeg ben ich so hundertmal, und es dann rechts ein in die Schmidtgasse lenckte. Ich wollte ich hätte gestern Abend förmlich Abschied genommen, es war eben so viel und ich kam um einen Kuß zu kurz, den sie mir nicht hätte versagen können. Fast wär ich heute früh noch hingegangen, Schlosser hielt mich ab, dafür spiel ich ihm nächstens einen Streich, denn ich will doch nicht allein leiden. Gewiß Kestner, es war Zeit dass ich gieng. Gestern Abend hatt ich recht hängerliche und hangenswerthe Gedanken auf dem Canapee —

Der Steinbecker war da und ich binn so weit als vorher, und es ist ein Packet von meinem Bater ankommen darnach ich geschickt habe, das mag auch er-15 baulichs Zeug enthalten. Indessen binn ich doch wieder beh euch gewesen und meine Seele ist noch beh euch und beh meinen Kleinen. Wenn der Mensch geboren wäre reine Freuden zu geniessen —

Der Brief meines Vaters ist da, lieber Gott wenn ich einmal alt werde, soll ich dann auch so werden. Soll meine Seele nicht mehr hängen an dem was liebenswerth und gut ist. Sonderbar, dass da man glauben sollte ie älter der Mensch wird, desto freher er werden sollte von dem was irrdisch und klein ist. 25 Er wird immer irrdischer und kleiner. — Sie sehen ich binn schön im Train zu radotiren, aber Gott weis es ist nichts anders als mich mit Ihnen zu bes schäfftigen und zu vergessen, wer, wo, und was ich binn.

Schlosser kommt eben von einer Ambassabe wieder, die Liebe giebt ihm die Protokolle ein, er inquirirte in die innersten Höllenwinkel, inzwischen bleibt alles wies ist, und wir richten mit laussen und treiben grade so viel aus, daß wir einer ansehnlichen Wisi= stations Deputation nicht den Rang ablaufen.

Und wenn ich wieder dencke wie ich von Weglar zurückkomme, so ganz über meine Hoffnung Liebempfangen geworden zu sehn; binn ich viel ruhig. Ich gestehs Ihnen es war mir halb angst, denn 10 das Unglück ist mir schon offt wiedersahren. Ich kam mit ganzem, vollem, warmem Herzen, lieber Restner da ists ein Höllenschmerz wenn man nicht empfangen wird wie man kommt. Aber so — Gott geb euch ein ganzes Leben wie mir die paar Tage 15 waren.

Das Effen tommt, und Gute Nacht.

'Noch einmal gute Nacht. Empfelen Sie mich dem alten lieben Papa, und meinen Buben. Lotten erinnern Sie im Concert an mich auch Dortelgen.

Noch etwas. Lotte hat ein Meubel das ihr zu gros ist. Ich hab sie gebeten mir zu erlauben es in ein kleineres zu vertauschen schicken Sie mirs doch wohl eingepackt auf der sahrenden.

#### 106.

#### Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, 13. November 1772.]

Da ist beutsche Baukunft für Kielmanseggen und Sie.

habt Ihr im Conzert meiner gedacht und wie gehts euch.

Bon Friedberg haben Sie doch den erbaulichen Brief kriegt, ich schrieb ihn um meine Seele zu beschäftigen, die sonst ungebärdig werden wollte. Bon da binn ich nach Homburg, und habe wieder das Leben Lieb gewonnen, da das erscheinen solch eines 10 Clenden, so trefflichen Geschöpfen Freude machen kann.

Adieu, ich ruhe hier aus, auf den Montag nach Darmstadt, den Mittwoch nach Mannheim. Wo ich die Freude hoffe mit der Frl. Baschle von Lotten zu schwähen.

#### 107.

#### Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, 14. November 1772.]

Guern lieben Andenckenvollen Brief hab ich heute kriegt, und muß nur wenigstens euch dagegen sagen wie viel michs freut, und wie lieb ich euch habe.

Lotte weis wohl daff sie sagen darf was sie will, ich armer Teufel binn immer im höchsten desavantage, demohngeachtet ist sie Lotte, und es bleibt behm alten.

Da ist ein Exemplar Baukunst für Falken. Wie stehts mit meinen Köpfen. Treiben Sies ia. Wollten Sie wohl Wandrern sagen, ich habe mich nach Zwieseln erkundigt, da mich die Liebhaber versichert es sehe zu spät, müsse man im September sich drum umthun, s die guten sehen all ausgelesen. Demohngeachtet hab ich zum Italiäner geschickt der mir aber sagen lassen, es sehn keine mehr vorhanden. denn um diese Zeit, treiben sie schon.

#### 108.

#### Un J. C. Refiner.

# [Darmftadt, 20. November 1772.]

In Darmstadt binn ich, nach Mannheim werd ich 10 nicht kommen, eben da wir abreisen wollten, trat Mercken eine Berhinderung dazwischen, wer ein Amt hat muss leider sein warten. Dass wir nur wieder einmal behsammen sind, freut uns so, thut uns so wohl, dass ich allein nicht weiter mag. Abressiren 15 Sie mir Ihre Briese grad hierher, und schicken Sie mir doch die Nachricht von Jerusalems Todte. Ohne Zweisel haben Sie mir schon nach Franksurt geschrieben, biss ich das aber her kriege währt so lang. Ich habe heut früh mit der Flachsland, viel von Lotten und 20 euch geredet und meinen lieben Bubens. Merck grüsst euch, und sein Weib und Henry. Grüsst mir sie alle, meine Seele ist oft bey euch, Adeieu.

Goethe.

109.

# An Sophie v. La Roche geb. Gutermann v. Gutershofen.

[Darmstadt, etwa 20. November 1772.]

Warum auch nur ein Wort darüber, dass Ihr Brief nicht gleich auf den meinigen folgte, kenn ich nicht Ihr Herz, und weis ich nicht, dass es in Neigung und Freundschafft unveränderlich bleibt.

- Seit den ersten unschätzbaaren Augenblicken, die mich zu Ihnen brachten, seit ienen Scenen der innigsten Empfindung, wie offt ist meine ganze Seele beh Ihnen gewesen. Und drauf in der Glorie von häußzlicher mütterlicher Glückseeligkeit, umbetet von solchen Gengeln Sie zu schauen, was mehr ist mit Ihnen zu leben! Weine Armuth an Worten, meine Unfähigkeit mich laut zu freuen, haben mir allein ausdrücken können was ich fühlte, und Sie Sie wissen am besten was Ihr Herz für mich spricht.
- sie klagen über Einsamkeit! Ach daff das Schickfaal der edelsten Seelen ist, nach einem Spiegel ihres
  felbst vergebens zu seufzen. Sie werden es nicht
  immer, und schon ietzt, mit welchem ganzen Gefühl
  sehen Sie zween Töchter unter Ihren Augen werden,
  w die, wenn sie Ihnen nicht alles sind, doch alles sind
  was die liebe Gottheit Sterblichen von Glückseeligkeit
  zu schicksan vermag. Dass aber auch des Menschen
  Schicksal ist, dass der Reiche nicht lebendig fühlt

seinen Reichtum! Glauben Sie Ihren Freunden, wie überwohl der Austeiler des ganzen es mit Ihnen gemeint hat; wir nur wissen was Sie haben, denn wir empfinden nicht was Ihnen sehlt. Hundertmal freuen wir uns im Geiste nach über die Augenblicke die wir sin Gegenwart der schönsten Natur in dem seeligsten Zirkel genossen. Mad. Merck empfand die volle Wärme Ihres Briefs, und grüßt Sie herzlich durch mich, erwartet auch sehnlich einen Brief von Molle. Mag.

Merck sagt mir dass Sie von Jerusalems Todte, einige Umstände zu wissen verlangen. Die vier Mo=nate in Wehlar sind wir nebeneinander herumgestrichen, und ieho acht Tage nach seinem Todte war ich dort. Baron Kielmansegg, einer der wenigen denen er sich 15 genähert, sagte mir: "das was mir wenige glauben "werden, was ich Ihnen wohl sagen kann, das ängst="liche Bestreben nach Wahrheit und moralischer Güte, "hat sein Herz so untergraben, dass missungen Ber="suche des Lebens und Leidenschafft, ihn zu dem trau= 20 "rigen Entschlusse hindrängten."

Ein edles Herz und ein durchdringender Kopf, wie leicht von auserordentlichen Empfindungen, gehen fie zu solchen Entschliessungen über, und das Leben — was brauch, was kann ich Ihnen davon sagen. Mir 25 ist's Freude genug, dem abgeschiednen Unglücklichen, dessen Taht von der Welt so unfühlbaar zerrissen wird, ein Ehrenmaal in Ihrem Herzen errichtet zu haben.

1772. 41

Ich hoffe Mue. Max wird erlauben daff ich manch= mal schreibe, ich will ihre Gute nicht miffbrauchen,

Leben Sie wohl, und wenn Sie fühlen könnten, wie sehr ich an allem Anteil nehme was von Ihnen stömmt, Sie würden manchen Augenblick Beruf zu einem Briefe an mich empfinden und MUe. Max würde länger ben ihren köftlichen Nachschrifften verweilen.

Goethe.

110.

# Un J. C. Reftner.

[Darmstadt, 29. November 1772.]

Ich band euch lieber Kestner für die Nachricht von 10 des armen Jerusalems Todt, sie hat uns herzlich interessirt. Ihr sollt sie wieder haben wenn sie abgeschrieben ist.

Merck läßt euch grüffen auch seine Frau, die immer darauf besteht ihr müsstet ein recht braver Mensch sehn. Henry geht alle Abend in die Komödie und kümmert sich nichts um die Welt. Guer Gruß an die Flachsland hat mir einen Kuss gern Porteur sehn. Ich soll euch sagen, dass sie euch tausendsaches Liebesz glück wünscht, und alle möchten Lotten kennen. Ich pslege viel von ihr zu erzählen da denn die Leute lächeln und argwohnen es mögte meine Geliebte sehn, biss Merck versichert von der Seite seh ich ganz unsschuldig. Grüsse mir Dorteln und Carolinen und

alle meine Bubens. Gestern siel mir ein an Lotten zu schreiben. Ich dachte aber, alle ihre Antwort ist boch nur, wir wollens so gut sehn lassen, und erschiessen mag ich mich vor der Hand noch nicht. An Gottern hab ich eben geschrieben, und ihm eine Bau= 5 tunst geschickt.

Goethe.

#### 111.

# Un 3. G. Berber.

# [Darmstadt, 5. December 1772.]

Sollt ich nun auch dem Liebes-Boten kein Zettelgen von mir anhängen! Nein so arm sind wir noch nicht Herder. Gott weis, wie wir dich lieben, und 10 ein Ries Papier hättest du an den Unterredungen mit dir diese Zeit. Ich danke dir für deine Briese und den Seegenswunsch überbracht von Ossian. Wir sind die Alten, ein wenig herüber hinüber modisizirt thut nichts zur Sache. Und wenn du aufs Frühjahr is kommst wirds herrlich sehn. Wein Bater läßt dich grüssen, und du sollst unter sein Dach treten mit Gastliebe, das versteht sich von selbst, ich habe nun mein Gewissen gegen ihn besreht. — Meine Schwester Caroline ist Engel, und wie sie dich liebt, ich bringe 20 dich ihr, darüber haben wir schon viel Paradicse ge= träumt.

Indessen leb wohl, und lass zu uns fliessen aus beinem Herzen guts und liebs. Auch die Paulus

Sabe mit der du uns zu Zeiten anblissest o Dechant ift uns köstlicher denn Myrrhen, thut wohl wie Striegel und härin Tuch dem aus dem Bade steisgenden. —

3**ch b**inn ie**ht** ganz Zeichner habe Muth und Glück. Freute mich von Herzen, wie du anteil an Erwinen nahmft.

Merck verfisizirt und druckt. Wir bespiegeln uns in einander und lehnen uns an einander, und theilen Freud und Langeweile auf dieser Lebensbahn. Und du säume nicht zu kommen.

Gocthe.

#### 112.

## Un J. C. Reftner.

- Um sechsten [Darmstadt, December 1772.]

Ich binn noch immer in Darmstadt und — wie ich immer binn. Gott segne euch, und alle Liebe und allen guten Willen auf Erden. Es hat mir viel Wohl durch meine Glieder gegossen der Aufenthalt hier, doch wirds im Ganzen nicht besser werden. Fiat voluntas. Wie wohl es euch ist, und nicht erschieservoluntas. Wie wohl es euch ist, und nicht erschieserlich, gleich wie es niemanden sehn kann der auf den drey steinernen Treppen zum Hause des Herren Briese ersehen, und geliebt es Gott, also in Saecula Saeculorum. Lottens Wegwersung meiner treugesinnten,
35 Nichtbriessschiebegesinnungen hat mich ein wenig ge-

ärgert, das heist starck, aber nicht lang, wie über alle ihre Unartige Arten mit den Leuten zu handeln, darüber Dortel Brandt, die Gott bald mit einem wackern Gemahl versorge, mich mehr als einmal auß= gelacht hat. — Als da sind Pflückerbsen und Kälber= 5 braten pp.

Hier will man euch vieles Wohl, und ist wohl, und gut, auf Menschen Art, nicht mehr und weniger, als recht gute Menschen Art.

Abieu. Hört nicht auf so lang ihr mich liebt, 10 mich offt zu euch zu versezen, das auf ein Blätgen Papier und Federkrize ankommt das ihr doch offt um Leidiger Reichs Mängel schwadronieren müsst. Abieu.

Von nun an lieber Freund Ihre Briefe nach Frankfurt.

#### 113.

#### Un J. C. Reftner.

# [Frankfurt, 12. December 1772.]

Das ist trefflich, ich wollte eben fragen ist Lenchen da, und ihr schreibt mir sie ists. Wär ich nur drüben, ich wollt eure Discurse zu nichte machen, und Schneisbern das Leben sauer, ich glaube ich würde sie lieber haben als Lotten. Nach dem Portrait ist sie ein 20 liebenswürdiges Mädgen, viel besser als Lotte, wenn nicht eben just das — Und ich binn freh, und liebesbedürstig. Ich muss sehen zu kommen, doch das wäre auch nichts.

Da binn ich wieber in Frankfurt gehe mit neuen Plans um und Grillen, das ich all nicht tuhn würde hatt ich ein Mädgen.

Abieu, schreibt mir balb wieder da habt Ihr 3 : Bautunst. Gebt doch die andern guten Leuten, Schnei= bern z. E. und grüsst ihn.

#### 114.

#### Un 3. C. Reftner.

## [Frankfurt, 15. December 1772.]

Gestern Abend lieber Kestner unterhielt ich mich eine Stunde mit Lotten und euch in der Dämmerung darüber wards Nacht, ich wollte zur tühr hinauß= 10 tappen, und kam einen Schritt zu weit rechts, tappte Papier — es war Lottens Silhouette, es war doch eine angenehme Empfindung; ich gab ihr den besten Abend und ging.

Eben siel mir's auch ein sie soll mir das Meubel 15 nun schicken, lieber Kestner sorgt mir dasür dass siest, und packt mirs wohl in eine Schachtel, und lasst sie ein Papiergen schneiden, wie groß er sehn soll, lasst ihr keine Ruhe ich schreib euch keine Sylbe biss ich den Kamm habe. Denn wir sind arme sinn=20 liche Menschen, ich möchte gern wieder was für sie, was von ihr in Händen haben, ein sinnliches Zeichen wodurch die geistliche unsichtbaare Enadengüter pp. wies im Cathechismus klingt.

Euer Brief macht mir viel Freude, lieber Keftner schickt mir eine Silhouette im grosen von Lenchen, ich habe sie recht lieb. Berderbt mir das Mädgen nicht. Seit ich von Darmstadt wieder hier binn, binn ich ziemlichen Humors, und arbeite brav. Abenteuer= 5 lich wie immer, und mag herauskommen was kann. NB. mit Ende dieses Jahrs hören wir samt und sonders auf die Zeitung zu schreiben, dann wird's ein recht honettes Stück Arbeit geben. Macht das bekannt soweit eure Leute an uns teil nehmen.

Dass Lotte Jemand Lieber hat als mich ausser euch, das sagt ihr könnte mir einerlen sehn, der zwehte oder der zwanzigste ist eins. Der erste hat immer 99 Theil vom ganzen, und ob dann einer das hundertste Teil allein hat oder mit zwanzigen Teilt ist ziemlich 15 eins, und dass ich sie so lieb habe ist von ieher un= eigennühig gewesen.

Brüst mir Carolinen recht viel.

Alincern hab ich nicht gesehn, aber viel mehr guts bavon gehört als der Franksurter Rezensent davon so sagt. Eure Briefe kommen nicht in fall verbrannt zu werden. Ich habe schon dran gedacht. Aber zurück kriegt ihr sie auch nicht. Wenn ich sterbe will ich sie euch vermachen.

Wenn Lotte eine recht gute Stunde hat grüfft fie 25 von mir, der ich euch von Herzen liebe.

Goethe.

Das Cremplar von der Lettre sur l'homme kostet 30 kr.

#### 115.

#### Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, December 1772.]

Lieber Keftner euer Brief traf mich eben als ich eine Rolle verfiegelte die ihr mit Morgen fahrender Post kriegt. Es ist Tamis für meine zween kleine Buben zu Wamms und Pumphosen, sonst Matelot genanndt. Lassts ihnen den Abend vor Cristtag bescheren, wie sichs gehört. Stellt ihnen ein Wachsstödigen dazu und küsst sie von mir. Und Lotten den Engel. Abieu lieber Kestner euer brief hat mir himmslische Freude gemacht. Ich hab auch heut einen von vor Versailles vom Bruder Lersen. Grüsst mir sie alle und habt mich lieb. Abieu.

#### 116.

#### Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, 25. December 1772.]

Cristtag früh. Es ist noch Nacht lieber Keftner, ich binn aufgestanden um bey Lichte Morgens wieder zu schreiben, das mir angenehme Erinnerungen voriger Beiten zurückruft; ich habe mir Coffee machen lassen den Festtag zu ehren und will euch schreiben biss es Tag ist. Der Türner hat sein Lied schon geblasen ich wachte drüber auf. Gelobet sehst du Jesu Christ. Ich hab diese Zeit des Jahrs gar lieb, die Lieder die man singt; und die Kälte die eingefallen ist macht

mich vollends vergnügt. Ich habe geftern einen herr= lichen Tag gehabt, ich fürchtete für den heutigen, aber ber ift auch gut begonnen und ba ift mirs fürs enden nicht Ungft. Geftern Nacht versprach ich schon meinen lieben zwey Schattengefichtern euch zu schreiben, fie s schweben um mein Bett wie Engel Gottes. 3ch hatte gleich ben meiner Untunft Lottens Silhouette angefteckt, wie ich in Darmstadt war stellen fie mein Bett berein und siehe Lottens Bild fteht zu Säupten bas freute mich sehr, Lenchen hat jett die andere Seite ich 10. banck euch Reftner für das liebe Bild, es stimmt weit mehr mit dem überein was ihr mir von ihr schreibt als alles was ich imaginirt hatte; so ift es nichts mit uns die wir rathen phantafiren und weiffagen. Der Türner hat sich wieder zu mir gekehrt, der Nordwind 15 bringt mir seine Melodie, als blies er vor meinem Fenfter. Geftern lieber Reftner war ich mit einigen guten Jungens auf dem Lande, unfre Luftbarkeit war fehr laut, und Geschren und Gelächter von Anfang zu Ende. Das taugt sonst nichts für die kommende 20 Stunde, doch was können die heiligen Götter nicht wenden wenns Ihnen beliebt, fie gaben mir einen froben Abend, ich hatte keinen Wein getruncken, mein Aug war gang unbefangen über die Ratur. Gin fconer Abend, als wir zurückgingen es ward Nacht. Nun 25 muff ich dir sagen das ift immer eine Sympatie für meine seele wenn die Sonne lang hinunter ist und die Nacht von Morgen herauf nach Nord und Süd

umfich gegriffen hat, und nur noch ein bammernder Rreis von abend heraufleuchtet. Seht Reftner wo das Land flach ift ifts das herrlichste Schausviel, ich habe jünger und warmer Stunden lang fo ihr juge= 5 sehn hinabdammern auf meinen Wandrungen. Auf ber Brude hielt ich ftill. Die duftre Stadt zu begben Seiten, der Still leuchtende Horizont, der Widerschein im Muß machte einen toftlichen Gindruck in meine Seele den ich mit begben Armen umfasste. Ich lief 10 zu den Gerocks lies mir Blenftifft geben und Papier, und zeichnete zu meiner groffen Freude, das ganze Bild so bammernd warm als es in meiner Seele stand. Sie hatten alle Freude mit mir darüber empfanden alles was ich gemacht hatte und da war 15 ichs erst gewiss, ich bot ihnen an drum zu würfeln, fie follugens aus und wollen ich folls Merden schicken. Run bangts bier an meiner Wand, und freut mich beute wie geftern. Wir hatten einen schönen Abend ausammen wie Leute benen das Glück ein groses ge-20 schenck gemacht hat, und ich schlief ein den heiligen im himmel dandend, daff fie uns Rinderfreude jum Crift bescheeren wollen. Als ich über den Marct ging und die vielen Lichter und Spielfachen sah dacht ich an euch und meine Bubens wie ihr ihnen kommen 25 würdet, diesen Augenblick ein himlischer Bote mit dem blauen Evangelio, und wie aufgerollt fie das Buch erbauen werde. Hätt ich ben euch fenn können ich hatte wollen so ein Test Wachsstocke illuminiren. Goethes Berfe. IV. Abth. 2. Bb.

baff es in den kleinen Röpfen ein Widerschein ber Herrlichkeit des himmels geglänzt hatte. Die Tohr= schließer kommen bom Burgemeifter, und raffeln mit Schlüsseln. Das erste Grau des Tags kommt mir über des Nachbaars Haus und die Glocken lauten 5 eine Criftliche Gemeinde zusammen. Wohl ich bin erbaut hier oben auf meiner Stube, die ich lang nicht so lieb hatte als iest. Sie ift mit den glücklichsten Bildern ausgeziert die mir freundlichen auten Morgen fagen. Sieben Röpfe nach Raphael, eingegeben vom 10 lebendigen Geifte, einen davon hab ich nachgezeichnet und binn zufrieden mit ob gleich nicht fo froh. Aber meine lieben Mäbgen. Lotte ift auch ba und Lenchen auch. Sagen Sie Lenchen ich wünschte so sehnlich zu kommen und ihr die Hände zu küssen als der Musier 15 der fo herzinnigliche Briefe schreibt. Das ift gar ein armseliger Herre. Ich wollte meiner Tochter ein Deck= bette mit folden Billetdous füttern und füllen, und fie follte fo ruhig drunter schlafen wie ein Rind. Meine Schwefter hat herzlich gelacht, fie hat von 20 ihrer Jugend her auch noch dergleichen. Was ein mädgen ift von gutem Gefühl müffen dergleichen Sachen zuwieder seyn wie ein ftincig Ey. Der Kamm ist vertauscht, nicht so schön an Farb und Gestalt als der erfte, hoffe doch brauchbaarer. Lotte hat ein 25 klein Röpfgen, aber es ift ein Röpfgen.

Der Tag kömmt mit Macht, wenn das Glück fo schnell im avanziren ift, so machen wir balbe Hoch-

zeit. Noch eine Seite muff ich schreiben fo lang tuh ich als sah ichs Tageslicht nicht.

Grüft mir Kielmansegg. Er foll mich lieb behalten. Der Scheisterl in Gieffen der fich um uns be-5 kümmert wie das Mütterlein im Evangelio um den verlohrnen Groschen, und überal nach uns leuchtet und stöbert, deffen Rahme keinen Brief verunzieren muße in dem Lottens Nahme steht und eurer. Der Rerl ärgert sich dass wir nicht nach ihm sehn, und 10 fucht uns zu necken daff wir fenn gedencken. Er hat um meine Bautunft geschrieben und gefragt fo haftig, daff man ihm anfah das ift gefunden Freffen für seinen Zahn, hat auch flugs in die Frankfurter Zeitung eine Rezension gesudelt von der man mir erzält hat. 15 Als ein wahrer Esel frifft er die Difteln die um meinen Garten wachsen nagt an ber Bede bie ihn vor solchen Tieren verzäunt und schreit denn sein Critisches 3! a! ob er nicht etwa dem Herrn in seiner Laube bedeuten möchte: ich binn auch da.

- Mun Abieu, es ift hell Licht. Gott feh beh euch, wie ich beh euch binn. Der Tag ist sestlich angefangen. Leiber muß ich nun die schönen Stunden mit Rezensiren verderben ich tuhs aber mit gutem Muth denn es ist fürs letzte Blat.
- Sebt wohl und denkt an mich das seltsame Mittelding zwischen dem reichen Mann und dem armen Lazarus.

Grüst mir die Lieben alle. Und lafft von euch hören.

#### 117.

## 'Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, Ende December 1772.]

Da ists denn zu Ende unser kritisches Streisen. In einer Nachrede hab ich das Publikum und den Berleger turlupinirt lasst euch aber nichts merken. Sie mögens für Balsam nehmen.

Wollt ihr aufs nechste halbe Jahr noch versuchen, s so sinds zwen gewagte Gulben. Schreibt mirs. Grüsst bie liebe Lotte und Lengen. und Abieu.

Der Kamm ift abgegangen, und die fehlenden Un= hang. Ausser Rr. 6. das kriegt ihr noch.

118.

Un 3. C. Reftner.

Freytag Morgens. [Frankfurt, 8. Januar 1773.]

Diese Nacht Träumte ich von Lotten, und wie ich auswachte sass ich so im Bett und bachte an all unser Wesen, von dem ersten Lager in Garbenheim bis zum Mondenmitternachts Gespräch an der Mauer. und weister. Es war ein schönes Leben, auf das ich ganz 15 heiter zurücksehe. Und wie lebt ihr um den Engel?

— Ich binn ietzt ganz Zeichner, und besonders glückslich im Portrait. Da sagen mir die Mädgen: wenn sie das nur in Wetzlar getrieben hätten und hätten uns Lotten mitbracht. Da sag ich denn ich wollte 20

53

chstens hinüber und euch alle Zeichnen. Da mehnen fie das wäre kein sonderlicher Trost. Doch wenns die Leute drüben auch freut dass ich komme.

Es wird ein sonderbaares Frühjahr geben. Ich 5 sehe nicht wie das alles auseinander gehen wird was wir angesponnen haben, indest sind Hoffnungen uns willtommen, und das übrige liegt auf den Knien der Götter.

Da ist ein Impressum komikum. Gin Exemplar 10 Kielmannseggen und grüst ihn viel das andere etwa Schneibern.

Werdet ihr nicht einen Teutschen Merkur halten, deffen Rachricht ich bier mitteile.

## 119.

## Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, Januar 1773.]

Kann nicht unterlassen mit heutiger Post noch an Hochdieselben einige Zeilen zu senden Sintemalen wir heute mit Blaukraut und Leberwurst unser Gemüth ergöt. Werden das abenteuerliche Format verzeihen, wenn Denenselben attestire, dass es stehenden Fusses in dem Zimmer der so tugendbelobten Mamsell Gerocks gesertiget wird. Dienet sodann zur freundlichen Nach-richt, dass wegen gestern abendigen unmässischer Weisse zu uns genommenem Wein, die cristliche Nachtruhe durch mancherleh so seltsamlich als verdrüssliche Aben-teuer genecket und gestört worden. Versehte uns nähm-

lich ein guter Geift zuerft nach Wetlar in ben Cronprinzen zwischen Gesprächige Tischgesellschafft die der leidige Teufel auf die noch leidigere Philosophen zu bisturiren brachte, und mich in seinen Schlingen verwickelte, balb darauf fiel mir fchweer aufs herz ich 5 habe Lotten noch nicht gesehn, eilte zu meiner ftube, ben Sut zu holen, die ich benn nicht finden konnte sondern durch Rammern, Sale, Garten, Ginöben, Wälber, Bilberkabinets, Scheuern Schlafzimmer Befuchzimmer Schweinftälle, auf eine unglaublich mun= 10 derbare Weife mit geängstigtem Bergen herumgetrieben wurde, biff mich endlich ein guter Geift in Geftalt bes Cronprinzen Caspars an einer Galanteriebude antraf und über dren Speicher und Kornböden vor mein Zimmer brachte, wo denn zum Unglück fich kein 15 Schlüffel fand, daff ich mich refolvirte über ein Dach und Rinne jum Fenfter hineinzufteigen. Gefahr und Schwindel und fallen und was folgt. Genug ich habe Lotten nicht zu sehn gekriegt. Also dass gegen Morgen erft in einen füsen Schlaff fiel und gegen 20 halb neun erft mein Bette verlies.

Wenn nun übrigens Hochdieselben an das hl. Römisch Reichs Gerechtigkeits Purifications Wesen manche Feder verschaben, und von dem Gekrize und Gekratze in dem heiligtuhme des deutschen Orden sich erholen, 25 wenn meine Buben noch über einander krabeln wie iunge Katzen, Albrecht bald die Continuation des Cristen in der einsamkeit herausgibt. Georg bald versifizirt wie Gotter Und die Grosen sich zu Phisica glücklich hinan chriisiren und analysiren

Wenn bem Papa fein Pfeifgen fcmedt Der Doctor Sofrath Grillen hedt Und fie Carlingen für Liebe vertauft 5 Die Lotte herüber binüber lauft Lenchen treubergig und wohlgemuth In bie Welt hinein lugen tubt. Mit bredigen Banben und Bonigschnitten 10 Mit Löcher im Ropf, nach beutschen Sitten Die Buben jauchzen mit hellem Sauf Tühr ein Tühr aus, Sof ab Sof auf Und ihr mit ben blauen Augelein Budet fo gang gelaffen brein Als waret ihr manlein von Porzellan, 15 Seph innerlich boch ein wadrer Mann, Treuer liebhaber und marmer Freund, So laft bes Reichs und Criften feinb Und Ruff und Preuff und Belial 20 Sich teilen in ben Erbenball Und nur bas liebe teutsche Haus Rehmt von ber grofen Teilung aus Und baff ber Weeg von hier zu euch Wie Jatobs Leiter fen ficher und gleich. Und unfer Magen verbau gefund. 25 So feegnen Wir euch mit Berg und Mund Gott allein bie Chr Mir mein Weib allein So tann ich und er Bohl zufrieben fenn. 30

## Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, 11. Januar 1773.]

Eh ich mich zu Bette lege ift mirs noch so euch eine gute Nacht zu sagen, und der süsen Lotte, der zwar heut schon viel guten Tag und guten Abend gesagt worden ist. Bielleicht sitt ihr eben behsammen, es ist nicht viel über 10. vielleicht tanzt ihr. Wo ihr sauch sehd ihr sehd glücklich, und geliebt auch von mir mehr als von irgend einem andern hierunten. Und auch ich binn glücklich, ist in mir selbst wohl, denn von aussen sehlt mir nie was. Adieu ihr lieben. Schreibt mir doch offt Kestner, ich binn sehr Künstler 10 jetzt, und Künstler wisst ihr schreiben nicht gern. Ihr sollt auch dann wieder was gezeichnetes sehn.

## 121.

## Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, 19. Januar 1773.]

Wir sind eben von Tisch ausgestanden und mir fällt ein euch eine gesegnete Mahlzeit zu wünschen, und eine Zeitung zu schicken, dass ihr sehet wie das 15 geworden ist. Das Publikum hier mehnt der Ton habe sich nicht sehr geändert.

Abieu lieber, grüffe mir die liebe Lotte und Lengen. und die Bubens ich bin immer der eurige. Fragt Lotten ob sie mein Portrait annehmen wollte, es ist 20 zwar nicht gemacht, aber wenns gemacht wäre. Abieu. Grüfft mir die Dorthel auch. Da habt ihr euren Jerufalem.

## 122.

# An Sophie v. La Roche.

Frankfurt am 19. Jan. 1773.

Biel tausend Danck für das liebe Paket. Es hat mich so ganz in die glücklichen hellen Tage versetzt, zu Ihnen und Ihren liebsten, hat mir alle unste Unterredungen wieder lebendig gemacht. Aber auch beschämt war ich von der Püncktlichkeit. Phymalion ist eine treffliche Arbeit; soviel Wahrheit und Güte des Gefühls, soviel Treuherzigkeit im Ausdruck. Ich darfs doch noch behalten, es muss allen vorgelesen werden deren Empfindung ich ehre. Ihr schwäbischer Merck ist ein Biedermann. Unsern Darmstädter hab ich seit Ihrem Briese nicht gesehen. Er ist munter, arbeitet allerley, und hat ieho Lehseringen.

Vielleicht ist der Termin Ihres Stillschweigens vorben und Sie wissen das alles und mehr.

Bon Jerusalems Todte schrieb ich nur das prag= 20 matische Resultat meiner Restecktionen, das war frey= lich nicht viel. Ich hoffte auf eine umständliche avtentische Nachricht, die ich nun überschicken kann. Sie hat mich so offt innig gerührt als ich sie las, und das gewissenhaffte Detail der Erzählung nimmt ganz hin. Ihr Märgenserzähler ist ein lieber Junge ben Gott erhalte, ich wünsche dass sein Herz immer viel gute Sachen zu erzählen haben möge, gut wird er sie uns immer erzählen.

Der Herzog von Württemberg bleibt in der Art 5 seines Aufwandes fich immer gleich. Biel Glück bem iungen Helben! wir üben unfre Phantasie wie ihm die Uniform stehen moge. Und ich hoffe mein Un= benden ist noch nicht aus Ihren Wohnungen gewichen. Meine Einbildungstrafft verläfft den Augenblick nie, 10 da ich von Ihnen und Ihrer vollkomnen Tochter mich trennen musste, und mit Abschiedvollem Bergen bie lette Sand fuffte, und fagte vergeffen Sie mich nicht. Meine Schwefter wünscht und hofft Sie ju kennen, wir leben glücklich zusammen, ihr Karackter 15 hat sich wunderbaar schnell gebildet wie wünscht ich baff fie naber Ihnen ware. Sie wurden für eine Tagreise Ihres Lebens gewiff eine liebe Gefährtin haben. Leben Sie wohl und wenn Sie das Waffer vor Ihren Fenstern vorbehfliessen sehn, so erinnern 20 Sie sich unfrer, wir sehn es niemals hinabfliessen ohne es zu seegnen und uns mitzuwünschen.

Goethe.

Könnten Sie nicht Wielanden wohlmehnend rathen, ben Deutschen Merkur monatlich herauszugeben. Der= 2s' gleichen Schrifften machen keinen Appetit Bandeweis.

59

## 123.

## Un J. C. Refiner.

[Frankfurt, 26. Januar 1773.]

So seegn euch Gott lieber Kestner wenn ihr auch meiner gebencket, um meinetwillen. Ich binn so gewohnt Briefe von euch zu haben dass mirs wohl unfreundlich ist wenn ich von Tische aufsteh und kein s Brief da ist.

Lotten sagt: ein gewisses Mädgen hier das ich von herzen lieb habe und das ich wenn ich zu heurathen hätte gewiß vor allen andern griffe ist auch den 11. Januar gebohren. Wäre wohl hübsch so zweh 10 Paare. Wer weis was Gottes Wille ist.

Die Philosophie solle sie boch ia lesen, sagt ihr. Bey Gott sie wird ein ganz andres herrlicheres Geschuppen verden; werden ihr von den Augen fallen wie Schuppen, Jrrthum, Vorurteile pp. Und wird seyn 15 wie der heiligen Götter eine.

Sagt ihr das und gebt ihr das Buch, und wenn sie ein Blatt drinne herabliest so will ich — Carte blanche für das scheuslichste Ragout das der Teusel erfinden mag — fressen will ichs. Ich glaub Lotte dält mich und euch fürn Narren. Sie — in mittem Carneval — eine Philosophie. Mach sie sich einen Domino zurecht und lass sie solche Grillen der Reuters — die Gott weiss wenn sie alle Gaben hätte, — wie St. Paulus spricht und mit Engel und Menschen

Weisheit und Zungen spräche, fehlt ihr die Liebe boch und ist ein tönend Erz und eine Klingende Schelle.

Sagt der goldnen Lotte ich würds ihr denken dass fie uns den Streich gespielt.

Nun Abieu. Die Anzeige bes Bisitations = 5 Wesens kommt nicht in unfre Zeitung. Der Ber= leger fürchtet es möchte ber Teufel dahinter stecken hier ist Titel und Register. Und ein Blat. Berwischts nur und die andern auch, ich brauchs nicht.

124.

Un J. C. Reftner.

Donnerstags Vormittag. [Frankfurt, 28. Januar 1773.]

Das waren wunderliche 24 Stunden. Gestern Abend putt ich meine Freundinnen auf den Ball, ob ich gleich nicht selbst mitging. Der einen hat ich aus der Fülle ihres Reichthums eine Egrette von Juwelen und Federn zusammengestutzt, und sie herrlich geziert. 15 Und einmal siel mirs ein wärst du doch bei Lotten und putztest sie so Dann ging ich mit Antoinetten und Nannen auf die Brücke einen Nachtspaziergang. Das Wasser ist sehr groß rauschte stark und die Schisse alle versammelt in einander, und der liebe 20 trübe Mond ward freundlich gegrüsst, und Antoinette sand das alles paradiesisch schon und alle Leute so glücklich die auf dem Land leben, und auf Schissen,

und unter Gottes Himmel. Ich lass ihr die lieben Träume gern, macht ihr noch mehr dazu wenn ich könnte. Wir gingen nach Hause und übersetzt ihnen Homer, das ietzt gewöhnliche Lieblingslecktüre ist. Die 5 andern waren gefahren zu tanzen.

heut Racht weckt mich ein gräfflicher Sturm um Mitternacht. Er riff und heulte, da dacht ich an die Schiffe und Antoinetten und lies mir wohl febn in meinem zivilifirten Bette. Raum eingeschlafen wedt 10 mich der Trommelschlag und Lärm und Keuerrufen, ich spring ans fenfter, und sehe ben Schein ftard aber weit. Und binn angezogen, und dort. Gin großes weites Haus, das Dach in vollen Rammen. Und das glühende Balkenwerd. Und die fliegenden Funden. 15 und den Sturm in Glut und Wolken. Es war schweer. Immer herunter brants, und herum. 3ch lief zur Grosmutter die dorthin wohnt. fie war im Ausräumen des Silberzeugs. Wir brachten Alle Roftbaarkeiten in Sicherheit und nun warteten wir des 20 Schicksnals Weeg ab. Es dauerte von ein Uhr bis vollen Tag. das Saus mit Seiten und hintergebäuben auch Nachbaars Wercke liegt. Das Feuer ift erftickt, nicht gelöscht. Sie find ihm nun gewachsen es wird nicht wieder aufkommen. Und so sag ich euch nun 25 geseegnete Mahlzeit. Mit überwachten Sinnen ein wenig als hatt ich getanzt, und andere Bilber in ber Ammagination. Wie werden meine Tänzer nach . Haufe kommen sehn? Adieu liebe Lotte, lieber Restner.

# Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, 5. Februar 1773.]

Nichts benn gute Nachrichten lieber Keftner. Eure Perrücken find halsstarrige Köpse, biss ihnen das Wasser übern Kops geht. Nun denn zu vitisirt, und predige denen Herren ihr guter Geist sleissig über Pred. Sal. C. 7. v. 17. Da wird alles wohl sehn: 5 Nun richtet euch ein Kestner. Zur Hochzeit komm ich nicht, aber nachher solls Leben angehn. Dass Kielsmannsegg so glücklich war ist mir von Herzen lieb, und allen die ihn kennen durch mich, glückwünscht ihm von meinetwegen.

Mit eurem Brief erhielt ich von Mercken dass er kommt. heute Freytags früh wird er anlangen, und Leuchsenring mit, und über das alles Schlittschuh Bahn herrlich, wo ich die Sonne gestern herauf und hinab mit Kreistänzen geehret habe. Und noch andere 15 Süzets der Freude die ich nicht sagen kann. Darüber lasst euch wohl sehn, dass ich sast so glücklich binn als Leute die sich lieben wie ihr, dass eben so viel Hossmung in mir ist als in liebenden, dass ich sogar Beither einige Gedichte gesühlt und was mehr ist der= 20 gleichen. Es grüsst euch meine Schwester, es grüsen euch meine Mädgen es grüsen euch meine Götter. Namentlich der schwe Paris hier zur rechten, die goldne Benus dort und der Bote Merkurius, der

Freude hat an den schnellen, und mir gestern unter die Füse band seine göttliche Solen die schönen, goldnen, die ihn tragen über das unfruchtbare Meer und die unendliche Erde, mit dem Hauche des Windes. 5 Und so seegnen euch die lieben Dinger im Himmel.

## 126.

# Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, 6. Februar 1773.]

Merck ift da lieber Keftner, und grüfst euch und Lotten. Hat das einliegende novum mitgebracht das ich euch sende. Schafft mir doch die Blätter des Giefser Wochenblatts, da inne der Brief von Zimmersmann über seine Unterredung mit dem König steht, Es werden die ersten sehn dieses Jahrs. Grüfst lenchen und meine Bubens.

## 127.

## Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, 11. Februar 1773.]

hat mich nach so langer Pause euer Brief wohl ergößt, und ift gut dass alles so ift.

Die Reuters dauern mich und Lotte mit.

Merck ift fort und hatt ein neu Papier unter Lottens Gesicht veranstaltet so schön blau wie aus dem Himmel herunter geschienen, ich habe mich gestern lang mit meinem Bater drüber unterhalten das sich endigte: ob denn Restner sie nicht balb herüber brächte, mehnte er, dass man sie auch kennen lernte.

Ich bereite iego ein ftattlich Stud Arbeit zum Druck. wenns fertig ift, komm ich, es euch vorzulesen.

Ehstertage schick ich euch wieder ein ganz aben= 5 teuerlich novum. Das Mädgen grüfft Lotten, im Charackter hat sie viel von Lengen sieht ihr auch gleich sagt meine Schwester nach der Silhouette. Hätten wir einander so lieb wie ihr zweh — ich heisse sie indessen mein liebes Weibgen, denn neulich 10 als sie in Gesellschafft um uns Junggesellen würselten, siel ich ihr zu. Sie sollte 17 abwerfen, hatte schon den Muth aufgeben und warf glücklich alle 6. Abieu Alter. Erinnere die Leute sleisig an mich.

# 128.

# Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, 22. Februar 1773.]

Ihr werbet tanzen. Wohl seys euch. Alles tanzt 15 um mich herum. Die Darmstädter, hier, überall und ich size auf meiner Warte.

Erinnert Lotten auf dem Ball an mich. wo nicht fo foll sies euch zur Strase tuhn. Werdet nicht lau und lass im Schreiben. Kielmansegge alles Gute, 20 Abieu. G.

# Un 3. C. Refiner.

[Frankfurt, 25. Februar 1773.]

Es war euch gerathen dass ihr schriebt ich hätte euch beh Lotten verklagt, das ging mir eben auf meiner Warte im Kopf herum.

Ein Paar Tage her binn ich übel dran. Ein 5 Teufelsding wenn man alles in sich selbst sezen muss, und das selbst am Ende manquirt. doch binn ich munter und arbeite fort. An euer Schicksaal und Entsernung mag ich nicht dencken. Ihr hättet mir nichts davon sagen sollen, es tuht mir weh. Fiat 10 voluntas.

Grufft ben Engel und fo Gott mit euch.

# 130.

# An J. D. Salzmann.

Ihre Betrachtungen über die Rache haben mir viel Freude gemacht. Ich habe Sie so ganz, Ihre Sinnes= art und Ton gefunden. Mein Bater hält sie vor 15 allen des Druckes würdig, und ich denke, Sie sahren sort Ihre Gedanken über die merkwürdigsten Gegen= stände der Religion und Sittenlehre niederzuschreiben, und geben sie uns dereinst in einem Bändgen. Es war mir als wenn ich mich mit Ihnen selbst unter= 20 hielt, und die Klarheit im Ausdruck muß Jedermann einnehmen. Was ich vermißt habe, und gewiß erwartete,

weil es so gerade in Ihrem Wege lag, war die Reslezion, daß die Vergebung der Beleidigung, als eine Wohlthat, den Beleidiger verbinden müsse, und also schon direkter Nuten hervorspringe; was Christus, durch seurige Kohlen auß Haupt sammeln ausdrückt! 5-Arbeiten Sie ja nichts dergleichen ohne es uns zu kommuniziren.

Die Comodien belangend geht ja alles nach Wunsch, ein Autor der fich rathen läßt ift eine feltene Er= scheinung, und die Herren haben auch meist nicht 10 Unrecht, jeder will fie nach seiner Art zu benten modeln. Also, lieber Freund, hier keine Critik, sondern nur die Seite von der ich's ansehe. Unser Theater. feit Sanswurft verbannt ift, hat fich aus dem Gott= schedianismus noch nicht losreißen können. Wir haben 15 Sittlichkeit und lange Weile; benn an jeux d'esprit, die bei den Frangofen Boten und Boffen erseken, haben wir keinen Sinn, unfre Sozietät und Charakter bieten auch keine Modele dazu, also ennuhiren wir uns regelmäßig und willtommen wird jeder sehn, der eine 20 Munterkeit, eine Bewegung auf's Theater bringt. Und ich hoffe von dieser Seite werden diese Luftspiele fehr Benfall haben. Nur wiffen Sie um in honette Ge= sellichaft zu entriren, bedarfs eines Kleids, zugeschnitten nach dem Sinn des Publikums, dem ich mich produziren 25 will, und über dies Röckgen wollen wir rathschlagen. Zuvörderst keine Singularität ohne Zweck. Das ist was gegen die lateinischen Namen spricht. Leander,

Leonora find Geschöpfe mit denen wir schon bekannt find, wir sehen fie als alte gute Freunde wieder auftreten. Besonders da übrigens das Costum neu ist, der König in Breußen vorkommt und der Teufel. 5 Bey Gelegenheit des Teufels muß ich meine Gedanken über's Fluchen und Schwören im Drama sagen. Wenn gemeine Leute ftreiten, ift die Exposition ber Gerechtsame sehr kurg, es geht in's Aluchen, Schimpfen und Schlagen über, und der Vorhang fällt zu. Leute 10 von Sitten werden höchstens in einem Anfall von Leidenschaft in einen Aluch ausbrechen, und das find die beiden Arten die ich dem Drama vergönnen möchte, doch nur als Gewürz, und daß fie nothwendig fteben muffen und fie niemand herausnehmen könnte ohne 15 dem Ausdruck zu schaden. Nun aber die Art von Beteuerungsflüchen möcht ich vom Theater ganz verbannen. Im gemeinen Leben find fie icon läftig und zeugen von einer leeren Seele, wie alle Gewohn= heitsworte, und im Drama mag es gar leicht für 20 einen Mangel der dialogifchen Verbindungsfähigkeit Auch hat der Ueberseter fie oft angesehen werden. hingestellt wo Plautus gar nichts hat. Und das hercle kann ich für nichts als unser wahrhaftig nehmen. Sie werden diese Unmerkungen fehr wunder= 25 lich finden wenn Sie in meinem Berlichingen auf manchen Schimpf und Fluch treffen werden, davon ich jezt nicht Rechenschaft geben kann. Bielleicht auch werden Sie mir um besto eber recht geben, da Sie

sehen cs ist nicht edles Gefühl, sondern nur relative Besorgniß um Aufnahme dieser Stücke.

Das wäre nun also wie Sie sehen sehr weitläufia von Nebensachen gehandelt, und so gut als nichts Hier will ich auch nur die Präliminarien 5 unfrer fünftigen Rathichlagungen eröfnen. Denn mas die innere Ausführung betrifft, wie ich wünsche daß er an einigen Stellen dem Plautus wieder näher, bei andern noch weiter von ihm abrücken möchte, wie der Sprache, dem Musbruck, dem Gangen der Scenen an 10 Rundheit nachgeholfen werden könnte; darüber möcht ich mich in tein Detail einlassen. Der Berfasser muß das felbst fühlen, und wenn er mir feine Gedanken über das Banze mitzutheilen beliebt, will ich auch die meinigen sagen; denn ohne das würd ich in Wind 15 schreiben. Was ihm alsdann an meiner Vorstellungs= art beliebt, daß er's in fein Gefühl übertragen kann. und ob er nach einem neu bearbeiteten Gefühl wieder den Muth hat, hier und da umzuarbeiten, das muß ber Ausgang lehren. Ich haffe alle Spezialkritik von 20 Stellen und Worten. Ein Ropf, daraus es kam, also ein Ganzes und konsistent in sich, wenn der Ur= beiter nur einigermaßen Original ift. 3ch tann leiden, wenn meine Freunde eine Arbeit von mir zu Feuer verdammen, umgegoffen oder verbrannt zu werden; 25 aber fie follen mir teine Worte ruden, teine Buch= staben verseken. Rur muffen wir bedenken, daß wir biesmal mit dem Publikum zu thun haben, und befonders alles anwenden müssen den Direktors der Truppen das Ding anschaulich und gefällig zu machen, welches vorzüglich durch ein äußerlich honnettes Kleid geschieht. Denn gespielt machen sie ihr Glück. Nimmt man aber lebendige Stimmen, Theaterglanz, Carikatur, Aktion und die Herrlichkeit weg, verlieren sie gar viel; selbst im Original versehen uns wenig Scenen in's gemeine Leben; man sieht überall die Frazzen-Masquen mit denen sie gespielt wurden.

50 leben Sie benn wohl und antworten Sie bald, fo lang das Eisen glüht muß geschmiedet sehn, und wenn wir's bald zu Stande bringen, machen wir uns an was neues. Wär ich nur einen halben Tag unter Ihnen, es sollte mehr ausgemacht werden, als mit allen Episteln. Unterdessen ist's auch eine Wohlthat in der Ferne einander umfassen und zu lieben wie ich Sie, und es einander sagen zu können.

[Frankfurt] Den 6. Merz 73.

Goethe.

131.

Un J. C. Refiner.

[Frankfurt, 15. März 1773.]

Danck euch lieber Kestner für eure Nachrichten und alles. Hier liegt ein Brief ben an Hansen der mir von acht zu acht Tagen schreiben soll wies euch im teutschen Haus geht, denn ihr sehd in einem Zustande in dem man keine Blumen pflückt, doch kann ich ihrer

nicht entbehren, und muß auch eine Connexion ansspinnen mit dem teutschen Haus wenn ihr werdet den Mittelstein geraubt haben aus dem Ringe. Denn um ihrentwillen werd ich sie alle lieben mein lebenlang. und ihre Gesichter werden mir alle sehn wie die Er= 5 scheinungen der Götter.

Abieu, wies mit euch ietzt kracht nach Weise bes landenden Kahns so stürmts und krachts in der Flotte in der ich diene. Mein eigen Schiff kümmert mich am wenigsten. Gegen das Frühlahr und Sommer 10 hangen mancherleh Schicksale über meine liebsten. Und ich verderbe die Zeit, welches denn auch eine Kunstift. Abieu.

132.

Un Bans Buff.

[Frankfurt, 15. März 1773.]

Bielgeliebter herr hans.

Ihr Brief an die Liebe Schwester hat mich so er= 15 götzt, dass ich nicht länger mich halten kann an Sie zu schreiben, und Sie zu bitten mir wenigstens wöchentlich einmal Nachrichten von Ihrem Haus und Hof und was drinnen vorgeht zu geben.

Ich bitte Sie barum ben unsrer alten Freundschaft 20 die auch vor die Zukunft dauerhaft bleiben wird. Sie wissen wie lieb und herzlich mir alles ist was aus dem teutschen Haus kommt, Sie haben mich eine gute Zeit so nahe gehabt als einen Better und näher vielleicht. Drum, wie ich sage, lieber Hans schreiben Sie mir die Woche gewiß einmal was passirt, damit ich auch wisse wie meine Kleinen sich aufführen. Die Sie alle recht herzlich grüßen werden. Und empschlen 5 Sie mich Carlingen und Lengen und Lotten wenn sie wieder kommt viel hundert mal.

Der Ihrige

Goethe.

133.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, März 1773.]

Einen Morgengruff hat Ihnen die liebe Sonne 10 schon geben, der besser ift denn meiner. Doch ift auch ber nicht zu verachten. Gruffe Sie alfo und fcide Worte und Wackefield und Was mehr ist - Wörter= buch. Wo Sie Bedeutung und Aussprache nach selbst beliebigem Gefallen forschen und finden können. Und 15 diefes geschieht weil es scheinen will als ob Sie noch einige Tage an mir einen unfleissigen lehrmeifter haben würden. Denn ich befinde mich in einem Stand von Perturbation in dem es den Seelen, fagen fie, nicht vorteilhafft ift aus ber Welt zu gehn. 20 Demohngeachtet, da sich nichts verdrüfsliches noch ängstliches einmischt, binn ich beffen wohl zufrieden. Mögen Sie das auch seyn, und an dem so lieblich vorbepflieffenden Waffer nicht allzu lebhafft empfinden wie icon das mare, wenn Sie geleitet von Frulings=

fonn und Lufft dahinab feegelten zur Freud und Wonne der Auserwählten, dazu uns Gott allen Gnä= diglich verhelfen wolle. Amen.

134.

Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, März 1773.]

Es ift höchst abscheulich und unartig von euch, mir die Comission von den Ringen nicht aufzutragen. 3 Als wenns nicht natürlich wär dass ich sie doch über= nehmen müsste. Und trut euch und des Teufels der euch eingab mir das zu vertragen will ich sie bestellen und sorgen dass sie school werden wie Kronen der Auserwehlten. Abieu. Und eurem Engel nichts von 10 mir. Hans ist brad, dankt ihm. Abieu.

135.

Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, 7. April? 1773]

Dass ihrs nicht schon acht Tage habt die Ringe ist meine Schulb nicht, hier sind sie und sie sollen euch gefallen. Wenigstens binn ich mit zufrieden. Es sind die zwehten. heut vor acht tage schickt mir der 15 Kerl ein Paar so gehubelt und gesudelt. Marsch, er soll neue machen, und die sind denck ich gut. Lasst nun das die ersten Glieder zur Kette der Glücksecligsteit sehn die euch an die Erde wie an ein Paradies anbinden soll, ich binn der eurige, aber von nun an 20

gar nicht neugierig euch zu sehn noch Lotten. Auch wird ihre Silhouette auf den ersten Ostertag, wird hossentlich sehn euer Hochzeittag, oder wohl gar schon übermorgen, aus meiner Stube geschafft und nicht eher wieder hereingehängt biss ich höre daß sie in den Wochen liegt dann geht eine neue Epoche an und ich habe sie nicht mehr lieb sondern ihre Kinder, zwar ein bissen um ihrentwillen, doch das tuht nichts und wenn ihr mich zu Gevatter bittet so soll mein Geist zwiefältig auf dem Knaben ruhen, und er soll gar zum Karren werden über Mädgen die seiner Mutter gleichen.

Gott Hymen findet sich durch einen schönen Zufall auf meinem Revers.

So seyd denn glücklich und geht. Nach Francksurt kommt ihr doch nicht, das ist mir lieb, wenn ihr kämt so ging ich. Nach Hannover also und Adieu. Ich habe Lottens Ring eingestegelt, wie ihrs hiest. Abieu.

# 136. An Charlotte Buff.

[Frankfurt, 7.? April 1773]

Möge mein Andenken immer so beh Ihnen sehn wie dieser Ring, in Ihrer Glückseeligkeit. Liebe Lotte, nach viel Zeit wollen wir uns wiedersehn, Sie den Ring am Finger, und mich noch immer, für Sie

25

Da weis ich keinen Nahmen, keinen Behnahmen. Sie kennen mich ja.

# Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Charfreitag, 9. April 1773.]

Einen so hohen heiligen Morgen haben wir noch bies Jahr nicht erlebt. Wie ich ans Fenster sprang und die Böglein hörte und den Mandelbaum blühen sah und die Hecken alle grün unter dem herrlichen Himmel, konnt ich Ihnen liebe Tante liebe Nichte, 's länger nicht vorenthalten, warmer Jugend gute Frühlings Empfindungen, daran Sie Sich denn erbauen werden, an dem heiligen Leben, mehr als am heiligen Grabe, hoff ich. Daß Sie gestern nicht mit mir gingen, mögen Sie sich selbst verzeihen. Gott geb uns 10 mehr solche Tage als den heutigen und bewahr uns vor Reisenröcken, Triset, Reversino und allem zähn= klappern. Abdio.

138.

## Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, April 1773.]

Gott seegn euch denn ihr habt mich überrascht. Auf den Charfrentag wollt ich heilig Grab machen 15 und Lottens Sillhouette begraben. So hängt sie noch soll denn auch hängen biss ich sterbe. Lebt wohl. Grüsst mir euren Engel und Lengen sie soll die zwente Lotte werden, und es soll ihr eben so wohl gehn. Ich wandre in Wüsten da kein Wasser ist, meine Haare sind mir Schatten und mein Blut mein Brunnen. Und euer Schiff doch mit bunten flaggen und Jauchzen zuerst im Hasen freut mich. Ich gehe 5 nicht in die Schweiz. Und unter und über Gottes Himmel binn ich euer Freund und Lottens.

## 139.

# Un 3. C. Reftner.

# [Frankfurt, 10. April 1773.]

Da tuht ihr wohl Keftner dass ihr mich behm Wort nehmt! O den trefflichen Menschen! "Ihr wollt ia nichts mehr von uns wissen." Gar schön! Ich wollte freylich nichts von euch wissen, weil ich wusste ihr würdet mir nicht schreiben mögen. Sonst seiner Herr war der Tag eurem Fürsten, der Abend eurer Lotte, und die Racht für mich und meinen Bruder Schlass. Die Racht sliesst nun in den Abend und ber arme Goethe behilft sich wie immer. Es stünde euch wohl zu Gesichte — Doch das will ich nicht sagen, ich würde mich zum Teusel geben, wenn ich euch erst darauf bringen sollte. Also Hr. Kestner und Madam Kestner Gute Racht.

Ich würde auch hier geschlossen haben wenn ich was bessers im Bett erwartete als meinen lieben Bruder. Sieh doch mein Bett da, so steril stehts wie ein Sandseld. Und ich habe heut einen Schönen

Tag gehabt So schön daff mir Arbeit und Freude und Streben und Genieffen zusammen floffen. Daff auch am schönen hoben Sternen Abend ganz mein Herz voll war vom wunderbaren Augenblick da ich au'n Küßen eurer an Lottens Garnirung spielte, und 5 ach mit einem Herzen, das auch das nicht mehr genießen follte, von drüben sprach, und nicht die Wolcken, nur die Berge meinte. Von der Lotte wegzugehn. Ich begreifs noch nicht wies möglich war. Denn seht nur seid kein Stock. Wer nun, ober vorher, 10 oder nachher zu euch sagte geht weg von Lotten — Nun was würdet ihr —? Das ist keine Frage — Nun ich bin auch kein Stock, und binn gangen, und fagt ifts Helbentaht ober was. Ich binn mit mir aufrieden und nicht. Es kostete mich wenig, und doch 15 begreif ich nicht wies möglich war. — da liegt der Haas im Pfeffer. —

Wir redeten wies drüben aussäh über den Wolcken, das weis ich zwar nicht, das weis ich aber, dass unser Herr Gerr Gott ein sehr kaltblütiger Mann sehn muss der 20 euch die Lotte lässt. Wenn ich sterbe und habe droben was zu sagen ich hohl sie euch warrlich. Drum betet sein für mein Leben und Gesundheit, Waden und Bauch pp. und sterb ich so versöhnt meine Seele mit Trähnen, Opfer, und dergleichen sonst Kestner siehts 25 schief aus.

Ich weis nicht warum ich Narr fo viel schreibe. eben um die Zeit da ihr beh eurer Lotte gewiß nicht an mich benkt. doch bescheid ich mich gern nach dem Gesetz der Antipatie. Da wir die Liebenden slieben, und die Fliehenden lieben.

140.

# Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, 11. April 1773.]

Den Brief von gestern Abend hab ich gleich zu= 5 gemacht. also auf euer Bro Memoria.

- 1) Die Zugaben tähtet ihr wohl den Arsch dran zu wischen. Wenn ihr die Zeitungen wollt binden lassen was soll das Sauzeug Reichswesen daben. es war express so eingericht daß man sie wegschmeissen so sollt. Auch wird der Band zu dick. Doch will ich fragen nach den Rummern.
  - 2) Will der Herr v. Hille einen Merkur für sich allein? und wie stehts mit Falcken, nimmt der jeto das Exemplar allein was ihr mit theilen wolltet?
  - 3) Die Plays find in meinen Händen. Heute ists so ein schöner tag dass ich möchte mit euch spazieren gehn. Abieu grüfft Hansen.

141.

# Un S. Buff.

[Frankfurt, April 1773.]

Lieber Herr Hans. Ich danke von Herzen für Ihr Andenden, werden Sie nicht mude mir zu schreiben. Ich binn manchmal sehr allein, und so ein lieb Brieflein freut mich sehr. Gott vergelts wenn ichs gleich nicht kann, und mache Sie groß und starck und so glücklich als Sie brav sind.

Goethe.

142.

Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, 14. April 1773.]

Mittwochs. 3ch habe Unnchen geftern verfehlt, und will jeho hingehen, ich fürchtet halb ihr mögtets fenn und mich anführen. benn ich geh morgen nach Darm= stadt und da wär überall leid gewesen. Eure Plays kriegt Anngen mit. Auch an Hansen ein Paquet. 10 3ch habe noch ben Pranumerations Schein auf die Biblischen Rupfer, ich will ihn behalten, und wenn fie herauskommen disponirt drüber. Unngen bringt euch auch f. 2: 30 R. von der Caroline wieder. Der grose koftete einen Duckaten, der kleine 15 3 f. 30. Auch euren Ring. Lottens grangtring will ich behalten ich hab ihr ihn so Taufendmal am Finger gesehn und am Finger gefüsst er soll unter meinen Bijous liegen biff ich ein Mädgen habe die foll ihn tragen. Grufft mir euern Engel und Lengen lieb, 20 und schreibt wegen bes Merkurs an meine Schwester Die euch grufft.

Anngen ift lieb und brav, hat mir Lottens Brautstraus mitgebracht wohl conservirt, und ich hab ihn heut vorsteden. Ich höre Lotte foll noch schöner lieber und beffer seyn als sonst, und daff ihr nicht 5 mit kommen send, ift auf alle Art nicht hübsch. Grüfft mir Lengen und ihre Freundinn Dorthel, Anne hat mir alles erzählt, wie fie behfammen schlafen, und in alles nur nicht in die Liebhaber theilen, wie der quasi Hofrath fortfährt ein Esel zu sehn pp. 10 erzählt und ich mich ergöhe zu hören von euch, gleich wie ich Johannistrauben zu pflücken und Quetschen zu schütteln mir ehedessen wünschte heute morgen über= morgen und mein ganges Leben. Bruft Schneibern wenn er mein bendt, und Kielmannsegg. Poccocelli 15 hat mir geftern in der Meffe einen Gruf von ihm bracht. Wir haben einen Teufels Reuter hier, und Comodien und Schatten und Buppenfpiel, das konnt ihr Lotte fagen hatt ich ihr all gewiesen wenn fie kommen wäre, nun aber — wärs auch gut — Schatten= 20 fpiel Buppenfpiel.

143.

Un B. Buff.

[Frankfurt, April 1773.]

Hier schick ich mein lieber Hr. Hans, Aus der Messe was, wird hoffentlich zu West und Hose reichen, sollt was abgehn schreiben Sies ohne Umstände. Wenn Sie es anhaben und herumspringen, auf die Jagd

gehen, oder sonst Lustig sind, so gedenken Sie meiner. Küssen Sie Lotten die Hand und Lenchen von mir, und die Kleinen viel hundertmal von Ihrem Freunde Goethe.

# 144.

# Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, 14.? April 1773.]

Nun will ich nichts weiter lieber Keftner, das 5 wars was ich wünschte, was ich nicht verlangen wollte, denn den Geschencken der Liebe giebt die Frehwillig= keit all den Werth, ihr solltet mir aus dem Schoose eures Glücks an der Seite von Eurer Lotte, die ich euch, vor tausend andern gönne, wie all das Gute 10 was mir die Götter versagen. Aber dass ihr, weil euch das Glück die Karten gemischt hat, mit der Spadille stecht, mir ein höhnisch gesicht zieht, und euch zu eurem Weibe legt sind ich unartig, ihr sollt euch darüber beh Lotten verklagen und sie mag entscheiden. 15

Mich einen Neider und Nexer zu heissen, und dergleichen mehr, das ist all nur seit ihr verheurathet sehd. Meine Grillen lieber müssen nun so drein gehen. Ich war mit Anngen in der Comödie. Es ist gut dass ich morgen nach Darmstadt gehe, ich verliebte wich warrlich in sie. Ihre Gegenwart hat alles Andencken an euch wieder aufbrausen gemacht, mein ganzes Leben unter euch, ich wollt alles erzählen biss auf die Kleider und Stellungen so lebhaft, sie mag

euch sagen was sie kann. O Kestner, wenn hab ich euch Lotten miffgönnt im menschlichen Sinn, benn um fie euch nicht zu miffgonnen im beiligen Sinn, mufft ich ein Engel sehn ohne Lung und Leber. Doch 5 muß ich euch ein Geheimniss entdecken. Dass ihr er= kennet und schauet. Wie ich mich an Lotten attachirte und das war ich wie ihr wisst von Herzen, redete Born mit mir bavon, wie man fpricht. "Wenn ich Reftner ware, mir gefiels nicht. Worauf kann 10 das hinausgehen? Du svannst sie ihm wohl gar ab?" und deraleichen. Da fagt ich ihm. Mit diesen Worten in feiner Stube, es war des Morgens: "Ich binn nun der Narr das Mädchen für mas befonders zu halten, betrügt sie mich, und ware so wie ordinair, 15 und hätte ben Keftner jum Fond ihrer Handlung um besto sicherer mit ihren Reigen zu wuchern, ber erfte Augenblick der mir das entdeckte, der erfte der fie mir näher brächte, ware der lette unfrer Bekanntschaft," und das beteuert ich und schwur. Und 20 unter uns ohne Praleren ich verstehe mich einiger= maffen auf die Mädgen, und ihr wißt wie ich geblieben binn, und bleibe für Sie und alles mas fie gesehen angerührt und wo fie gewesen ift, biff an ber Welt Ende. Und nun feht wie fern ich neibisch 25 binn und es fenn muß. Denn entweder ich binn ein Narr, das schwer zu glauben fällt, oder sie ift bie feinfte Betrügerinn, ober benn - Lotte, eben die Lotte von der die Rede ift. -

Ich gehe morgen zu Fuß nach Darmstadt und hab auf meinem Hut die Reste ihres Brautstrausses. Abieu. Es tuht mir leid von Anngen zu gehen, was würds von euch sehn es ist besser so, nur dass ihr Portrait nicht gemacht habe, ärgert mich. Schber es ist in Herz und Sinn lebendig. Abieu. Ich habe nichts als ein Herz voll Wünsche. Gute Racht Lotte. Anngen sagte heut ich hätte den Ramen Lotte immer so schön ausgesprochen. Ausgesprochen! dacht ich!

## 145.

# Un 3. C. Refiner.

# Darmstadt. [21. April 1773.]

Dand euch Keftner für eure zwey liebe Briefe lieb wie alles was von euch kommt, und besonders jett. Der Todt einer teuer geliebten Freundinn ift noch um mich. Heut früh ward sie begraben und 15 ich binn immer an ihrem Grabe, und verweile, da noch meines Lebens Hauch und Wärme hinzugeben, und eine Stimme zu sehn aus dem Steine dem Zustünstigen. Aber ach auch ist mir verboten einen Stein zu sezen ihrem Andencken, und mich verdriesst 20 dass ich nicht streiten mag mit dem Gewäsch und Geträtsch.

Lieber Keftner, der du haft lebens in deinem Arm ein Füllhorn, laffe dir Gott dich freuen. Weine arme Existenz starrt zum öden Fels. Diesen Sommer 25

geht alles. Merck mit dem Hofe nach Berlin, sein Weib in die Schweiz, meine Schwester, die Flachsland, ihr, alles. Und ich binn allein. Wenn ich kein Weib nehme oder mich erhänge, so sagt ich habe das Leben recht lieb, oder was, das mir mehr Ehre macht, wenn ihr wollt. Abieu. Euerm Engel tausend Grüffe.

# 146.

# Un 3. C. Reftner.

Darmftadt. Sonntag. [25. April 1773.]

Lieber Kestner ihr wisst mein Leben läßt sich nie 10 detailliren und vielleicht heute weniger als jemals, heut wars ein Gewirre, ein recht toll und wunderbaar Leben. Sonntag! Wie ruhig werdet ihr bei Lotten gesessen haben.

In 14 Tagen sind wir all auseinander, und es 15 geht so im Hurrh dass ich nicht weiss wo mir der Kopf steht, wie noch Hossinung und Furcht ist. Gott verzeihs den Göttern die so mit uns spielen. Auf dem Grabe — Ich will nicht davon wissen will alles vergessen. Vergesst alles in Lottens Armen, und dann arbeitet euer Tagewerk. Genießt der Sonne, und wie ich euch liebe seh euch gegenwärtig in Stunden der Ruh.

Ich hab Hansens Brief kriegt und euer Nachschreiben. Sagt ihm er soll mehr ins Detail gehn. Er denkt nur er müsste Merkwürdigkeiten schreiben, 25 ift nicht alles dorten merkwürdig?

## Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, 4. Mai 1773.]

Lieber Restner ich binn wieder in Franksurt und Gott seh Danck, wir haben wunderbare Scenen gehabt und bald wird alles ausgerauscht haben.

Wie lebt ihr und wie lang bleibt ihr noch? Die Flachsland ist verheurathet, an Herdern. Wißt s ihr schon was davon. Vorgestern war ich gegenwärtig der Trauung und gestern ging ich herüber.

Den Merkur in duplo schick ich euch, sorgt boch noch bas ich bas gelb kriege. Die zweh machen iust 9 F.

Abieu lieber füßt Lotten von meinetwegen auch 10 einmal. Abieu.

## 148.

Un Lubwig Julius Friedrich Sopfner.

Ich bancke Ihnen lieber Höpfner für die Gestellgen. Die Freude die ich an den Köpfen habe, wird jetzo ganz, da sie auf meinem Tische eben so stehn als auf Ihrem Pult, da ich das erstemal hineintrat. Glauben 15 Sie dass mir Ihre Güte und Liebe unvergesslich ist. Merck ist gestern hier durch, es thut mir weh ihn so lang zu missen. Unsre Hrn. Ersurter hätten wohl zeit gehabt, und auf Ostern hätten Sie kommen sollen. es war eine wunderbaare zusammentressung der Ge= 20

ftirne, ob Sie sich ganz behagt hätten weis ich nicht, wenigstens waren wir alle nicht wie wir sollten. So viel Planeten in einem Zeichen thut nicht gut, und kommt denn noch ein Gegenschein dazu, so weis kein Mensch vor böser Witterung wo er den Kopf hintuhn soll. Ihren Spinoza hat mir Merck geben. Ich darf ihn doch ein wenig behalten? Ich will nur sehn wie weit ich dem Menschen in seinen Schachten und Erzgängen nachkomme. Sie wissen doch dass Herber noch in Darmstadt und an unser Flachsland verheurathet ist. Leben Sie wohl und gedencken Sie meiner in liebe. [Frankfurt] am 7. Mai 1773.

Goethe.

# 149.

## Un 3. C. Reftner.

# [Frankfurt, etwa 8. Mai 1773.]

Merck ist nun fort und Herbern erwart ich und is ihr geht auch. Abieu lieben alle. Der Wieland ist ein besserre Scribler als besorger, Ich habe noch keine Merkurs das ärgert mich verslucht. Falkens Manu= script. Die euch sehlenden Anhang alles sollt ihr haben. Wolltet ihr mir wohl ein Päckgen an Boje mitnehmen, wenn ihr auch nicht durch Göttingen Geht. Gott geseit euch. mein Guter Geist hat mir ein Herz gegeben auch das alles zu tragen. Ich binn gelassener als iemals.

#### Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, Mai 1773.]

Ich hatte gleich auf eure Nachricht Kielmansegge fen hier in die meiften Wirthshäuser geschickt, konnt ihn aber nicht erfragen. Nun fagt mir Pottozelli er sey wieder fort, und habe gehört ich sey nicht hier. Sagt ihm er hatte nicht so fortgehen sollen, ich war 5 Montags schon wieder hier als er Mittwoche wegging, und ich hatte eben um die Zeit an ihn gedacht, und gewünscht mit ihm zu fenn. Sagt ihm, von unserm Nachdruck Offians' ist Fingal, ausmachend den ersten Teil fertig, kostet 36 Kr., wenn er ihn will, schick 10 ich ihn mit dem übrigen und bitte mir meinen Offian zurud. Ich weis nicht ob ich euch schon im vorigen Briefe gebeten habe was an Boje mitzunehmen. bestimmt mir doch die Zeit wenn ihr geht. Wie ftehts euerm Engel. 3ch habe ein großes Commera 15 mit ihr. Ihre Silhouette ist mit Nadeln an die Wand befestigt und ich verliehre meist alle Nadeln und wenn ich beim anziehen eine brauche, borg ich meift eine von Lotten, und frage auch erft um Erlaubniß pp.

Etwas verdrüfft mich. In Wetlar hatte ich ein Gedicht gemacht, das von Rechtswegen Niemand beffer verftehen follte als ihr. Ich möcht es euch fo gern schiden, hab aber keine Abschrift mehr davon. Boie

hat eine durch Mercken, und ich glaube, es wird in ben Musenalmanach kommen. es ist überschrieben der Wandrer und fängt an: Gott seegne dich iunge Frau. Ihr würdets auch ohne das gleich gekannt haben.

So weit dann lieber Keftner. Lotte weis wie lieb ich fie habe. Abieu.

**&**. ·

## 151.

## Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, Mai? 1773.]

Ich hab allerley tentirt, aber der Mez blieb steif und fest drauf. Endlich lies er die Ar. Da sind die Conti.

 Der Werkur kommt auf den Freytag und das Bäckel an Boie.

Seegnen alle gute Geister eure Reise. Ich binn beschäftigt genug und vergnügt. Meine Einfamkeit bekommt mir wohl. Wie langs währt. Abieu lieb 15 Lotte nun einmal im rechten Ernst Abieu.

# 152.

# Un Sophie v. La Roche.

Ich schreibe Ihnen diesmal nur in Handlungs Speditions Sachen, Merck und Comp. Hier find zwölf Exemplare Ossian. Das eine der geheffteten bittet er Sie anzunehmen.

20 Lehfering wird Ihnen wunderbaare Geschichten

erzählen, und auch ich habe Ihnen viel zu fagen; sobald's ruhig um mich ist, wird mir's aller Trost seyn Ihnen schreiben zu können, wie ich mich auch mit der Hossenden zu können, wie ich mich auch mit der Hossenden zu sehn. Denn ich binn allein, allein, und werd es stäglich mehr. Und doch wollt ichs tragen, dass Seelen die für einander geschaffen sind, sich so selten sinden, und meist getrennt werden. Aber dass sie in den Augenblicken der glücklichsten Bereinigung sich eben am meisten verkennen! das ist ein trauriges Räßel. 10 Erneuen Sie mein Andencken unter den Ihrigen, mit denen Sie so glücklich leben, und in dem Herzen Ihres teuern Abwesenden. Geschrieben Francksurt am 12. May 1773.

Goethe.

# 153.

# Un C. G. Bermann.

Dieser Brief mag Sie überzeugen, lieber Assessor, baß Ihr Andenken noch in eben der Empfindung bei mir ist, als zur Zeit, da ich nach ein Paar Tage Raschwißer Abwesenheit wieder in Ihr Zimmer trat und Ihnen einen guten Tag bot. So biet ich Ihnen 20 nun einen guten Tag, und trage die Angelegenheit vor, die mir am Herzen liegt.

Der Verleger der hiefigen Zeitung, gelehrten, ver= steht sich, kriegt über eine Göhische Recension nicht sowohl mit Göhen, als mit dem hiesigen Rath Händel, 25

er ward in 20 Thaler Strafe verbammt, und verlangte transmissionem in vim revisionis. Vielleicht tennen Sie die Sache ichon aus ben gedruckten Acten, bie in Leipzig bekannt fein muffen. Nun erfährt er, s daß die Sache an die Leipziger Facultät gelangt ift, und daß fie willens fen, die Strafe zu vergrößern. Er bat mich flehentlich, ob ich niemanden kennte, der Einfluß hatte: ich kenne niemanden als Sic. Und nun ift die Frage, ob Sie in einer folden Connexion 10 mit den Facultiften ftehn, daß Sie können, und ob Sie ferner fo viel allgemeine Menschenliebe haben, daß Sie mögen. Sie feben, die Entscheidung liegt in mero arbitrio, und also in der Art, wie sie sich bem Richter vorftellt. Es ift hier die Frage von 15 teinem Recht. Wie Sie gar leicht feben konnten, wenn Sie die Acten ohnschwer lesen wollten. Also mein lieber, ein aut Wort, einem armen Teufel hundert Thaler zu schonen. Ober wenn Sie Sich nicht verwenden konnen, wiffen Sie vielleicht einen Weg, und 20 fenn Sie fo gut uns den zu zeigen.

In wenig Wochen kriegen Sie ein Stück Arbeit von mir, das wo Gott will Sie erfreuen soll. Dem Lieben Oeser tausend Empfehlungen. Ich hoffe ein Freund von mir Merck aus Darmstadt hat ihn ge-25 sprochen; fragen Sie ihn doch darum. Und Lieben Sie mich und schreiben Sie mir bald. Geschrieben Franckfurt am 15. May 1773.

Goethe.

### Un J. C. Refiner.

[Frankfurt, Mai 1773.]

Ich habe, lieber Keftner im letzten Pack vergeffen euch die Anhänge zu schicken. Nr. 6 ist nie gedruckt worden aus Versehen. Lebt wohl und liebt mich und schreibt mir wies euch geht unterwegs und euerm Engel. Abieu Falckens Manuscript schick ich euch snach, Entschuldigt mich doch.

155.

### An H. Buff.

[Frankfurt, Mai 1773.]

Lotte ist nun fort, und ich nehme so viel teil bran bass sie weg ist als eins vom Hause. Aber ohn= geachtet bessen lieber Hans wollen wir nicht aushören einander zu schreiben. Sie hören doch immer eher 10 etwas von unsrer Lotte und das melden Sie mir treulich. Grüsen Sie mir das liebe Lengen und sagen Sie ihr, da nun Lotte weg seh und sie die zweyte Lotte seh für euch, so sehs sies auch sür mich, und ich sehne mich sie zu sehn, wenns möglich ist, so komm 15 ich den Sommer. Abieu lieber Hans. Empsehlen Sie mich dem Bada. Und grüssen mir die Jungens.

Wenn Schwester Caroline sich meiner erinnert so küssen Sie ihr die Hand, und Sophien und Amalgen ein paar Mäulger von mir.

156.

Un B. Buff.

[Frankfurt, 16. Juni 1773.]

Ich banke ihm lieber Hans für den braven Brief. Schicke er innliegenden Hrn. Keftnern grüff er den Papa und alle. Und behalt er mich lieb.

Goethe.

157.

## Un 3. C. Reftner.

[Frankfurt, Juni 1773.]

- Euer Brief hat mich ergözt, ich wuffte burch Sanfen icon manches von euch. Seute Nacht hat mirs von Lotten wunderlich geträumt. Ich führte sie am Arm durch die Allee, und alle Leute blieben stehn und sahn fie an, 3ch tann noch einige nennen die fteben blieben 10 und uns nachsahen. Auf einmal jog fie eine Calefche über und die Leute waren fehr betreten. (Das kommt von Sansens Briefe ber mir die Geschichte von Minden schrieb.) Ich bat fie fie mogte fie doch zurückschlagen das that fie. Und fah mich an mit den Augen, ihr 15 wifft ja wies einem ift wenn fie einen anfieht. Wir gingen geschwind. Die Leute sahen wie vorher. O Lotte fagt ich zu ihr, Lotte, daff fie nur nicht er= fahren daff du eines andern Frau bift. Wir kamen zu einem Tanzplaz pp.
- und fo träume ich denn und gängle durchs Leben, führe garstige Prozesse schreibe Dramata, und Romanen

und bergleichen. Zeichne und pouffire und treibe es so geschwind es gehen will. Und ihr sepb geseegnet wie der Mann der den Herren fürchtet. Bon mir fagen die Leute der Fluch Cains lage auf mir. Reinen Bruder hab ich erschlagen! Und ich bende die 5 Leute find Narren. Da haft du lieber Restner ein Stud Arbeit, das lies beinem Weiblein vor, wenn ihr euch fammlet in Gott und euch und die Tühren zuschließt. NB. Die Frau Archivarius (ich hoffe bas ist der rechte Titel) wird hoffentlich ihr blau gestreiftes 10 Nachtjäckgen nicht etwa aus leidigem Hochmuth zurück= gelaffen, ober ce einer kleinen Schwester geschendt haben, es sollte mich sehr verdriessen, denn es scheint ich habe es fast lieber als sie selbst, wenigstens er= scheint mir oft bas Jäckgen wenn ihre Gefichtszüge 15 sich aus dem Nebel der Imagination nicht losmachen fönnen.

158.

### Un B. Buff.

[Frankfurt, Juni 1773.]

Ich habe, lieber Hans, allerleh Angelegenheiten warum ich ihm schreiben Muss. Erstlich zu fragen wieß beh euch aussieht? Ich habe so lang aus dem 20 teutschen Haus nichts gehört.

Und hernach Commissionen, wenn er die Recht ausrichtet so soll er einmal Agent von Churfürsten, Fürsten und Ständen des Reichs werden.

93

Erftlich bestellt er den Brief an Kestnern, wie den Borigen.

2tens ift er so gut zum Hrn. Hofrath Sachs zu gehen, und zu sagen: "Hier seh ein Brief an Hrn. von Kielmansegg. Ob sie wohl so gütig sehn wollten ihn zu bestellen. Der Hr. Baron habe mir geschrieben ich soll meine Briefe an Hrn. Hofrath adressiren."

Drittens. Fragt er den Hrn. von Hille ob er habe einen ersten Theil des teutschen Merkurs durch Hrn. Keftner bekommen, hat er ihn bekommen so lass ich ihn um die halbe Louisd'or bitten, und will den zwehten Theil gleich mit der sahrenden Post nach Wehlar schicken.

Biertens fragt er den Papa ob er ein neues Schau-15 fpiel Got von Berlichingen gelesen habe?

Fünftens grüßt er mir alle im teutschen Haus, Lengen und Carlingen und Dortlgen und Anngen und fragt sie ob sie sich meiner noch erinnern in Ehre und Liebe. Und die Kleinen grüff er alle von mir, und schreibe er mir bald.

Goethe.

159.

An Friedrich Wilhelm Gotter.

[Frankfurt, Juni? 1773.]

Schicke Dir hier ben alten Gögen, Magst ihn nun zu Deinen Beiligen setzen, Ober magft ihn in die Bahl Der Ungeblätterten ftellen zumal. Sab's geschrieben in guter Zeit, Tags. Abends und Rachts Herrlichkeit, Und find' nicht halb die Freude mehr, Da nun gebruckt ift ein ganges heer. Find', daß es wie mit den Kindern ift, Bei benen boch immer die schönfte Frift Bleibt, wenn man in der schönen Nacht Sie hat der lieben Frau gemacht; Das andre geht bann feinen Bang Mit Rechnen, Weben, Tauf' und Sang. Mögt Euch nun auch ergöken bran. So habt Ihr doppelt wohlgethan. Läff'st, wie ich höre, auch allba Agiren, tragiren Romöbia Vor Stadt und Land, vor Hof und Herrn, Die säh'n das Trauerstück wol gern. So such Dir benn in Deinem Haus Einen recht tüchtigen Bengel aus, Dem gieb die Roll' von meinem Göt In Banzer, Blechhaub' und Geschwätz. Dann nimm ben Weisling vor Dich hin Mit breitem Aragen, ftolgen Rinn, Mit Spada wohl nach Spanier Art, Mit Weitnaslöchern, Stütleinbart, Und sei ein Falscher an den Frauen, Läßt fich zulest vergiftet schauen.

15

20

25

Und bring, da haft Du meinen Dank, Mich vor die Weiblein ohn' Geftank! Mußt all' die garstigen Wörter lindern: Aus Scheißkerl Schurk, aus Arsch mach Hintern, Und gleich das alles so fortan, Wie Du schon ehmals wohl gethan.

#### 160.

## An Sophie v. La Roche.

Ich will gern diesen Monat in Frankfurt harren, und noch einen in der Hoffnung Sie zu sehn; denn so erklär ich mir die dunkle Stelle Ihres Briefs.

Lassen Sie mir immer meine Bedencklichkeiten, dafür wird mir auch die Freude um so viel grösser, wenn mich eine so liebe Teilnehmung überrascht, wie die Ihrige an meinem Göh. Ich habe sie gewünsicht das gestehe ich gerne, auch zum Teil gehofft, Sie wissen aber, wie man ist.

Mercken würden Sie einen Gefallen thun, denn er ist auch hier Verleger, wenn Sie begkommende Exemplare, sind 24 vor 48 Ar. das Stück absezzen liessen. Ich weiß nicht hab ich Ihnen schon im Rahmen des Mahlers für das überschickte gedanckt.

Meinen Jahrmarkt halt ich mir {vor, Ihnen felbst zu lesen, und Ihnen viel zu erzälen und so hundert Grüfse Ihren Lieben

[Frankfurt] 11ten Juli 1773.

Goethe.

25

### Un Demars.

[Frankfurt, Juli 1773.]

Es ist Sommer, lieber Freund, und das ist keine Jahreszeit der Bertraulichkeit und Geselligkeit. Das eine lauft da, das andere dort hin, und so ist unfre schöne Sozietät zerfallen, und ich erhalte mit Roth die traurigen Reste . . . Wann wirst du wiederkommen, wohlthätiger Winter, die Wasser besestigen, daß wirunsern Schlittschuhtanz wieder anfangen! Wann wirst du unser Mädchen wieder in die Stube iagen. . . . Und dann, lieber Demars, sollen Sie auch hören wieß geht, oder sich verändert und schreiben Sie mir auch. Weit schied ich Ihnen ein Drama meiner Arbeit. Sein Glück muß es unter Soldaten machen. Unter Franzosen, das weiß ich nicht. Abieu.

Goethe.

162.

### Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, Juli 1773.]

Ihr sollt immer hören wie mirs geht lieber 15 Restner. Denn zum Lause meines Lebens hoff ich immer auf euch und euer Weib die Gott seegne und ihr solche Freuden gebe als sie gut ist. Euch kanns an Beförderung nicht sehlen. Ihr sehd von der Art Menschen die auf der Erde gedehen und wachsen, von 20 den gerechten Leuten und die den Herren fürchten,

darob er dir auch hat ein tugendsam Weib gegeben bes lebest du noch eins so lange.

3ch binn recht fleissig und wenns glück gut ift friegt ihr bald wieder was, auf eine andere Dlanier. 5 3ch wollt Lotte ware nicht gleichgültig gegen mein Drama. 3d hab icon vielerley Benfalls Kranglein von allerlen Laub und Blumen, Italianischen Blumen fogar, die ich wechselsweise aufprobiret, und mich borm Spiegel ausgelacht habe. Die Götter haben mir 10 einen Bildhauer hergesenbet, und wenn er hier Arbeit findet wie wir hoffen so will ich viel vergeffen. Heilige Musen reicht mir das Aurum potabile, Elixir Vitae aus euren Schaalen, ich verschmachte. Was bas toftet in Buften Brunnen zu graben und eine 15 Hütte zu zimmern. Und meine Papagepen die ich erzogen habe, die schwägen mit mir, wie ich, werden kranck laffen die Alügel hängen. Heut vorm Jahr wars doch anders, ich wollt schwören in dieser Stunde vorm Jahr fass ich bey Lotten. Ich bearbeite meine 20 Situation zum Schauspiel zum Trut Gottes und der Menschen. 3ch weis was Lotte fagen wird wenn fies au fehn friegt und ich weis was ich ihr antworten werde. Hört wenn ihr mir wolltet Eremplare vom Bog verkauffen, ihr thatet mir einen Gefallen- und 25 vielleicht allerlen Leuten. Boje hat ihrer, schreibt ihm wieviel ihr wollt, ich habs ihm geschrieben euch abfolgen zu laffen soviel ihr wollt. Berkauft fie alsbenn für zwölf gute groschen und notirt das porto das fie Goethes Berte. IV. Abth. 2. 80.

euch kosten. Der Berlag hört Mercken, der ist aber in Petersburg, ich schicke mich nicht zum Buchhändler, ich fürchte es bleibt hocken. Denn vielleicht kommt sonst in einem halben Jahr noch kein Exemplar zu euch. Schreibt mir doch wo ich die zwehten Stücke des Mcr- turk hinschaffen und wo ichs Geld herkriegen soll. Wenn verschiedne Sachen nach meinem Kopse gehn kriegt Lotte bald eine Schachtel von mir wo keine Consituren drinne sind, auch kein Putwerk, auch keine Bücher, also —

Laffts euch wohl sehn, mich ergött eure Genüglich= 10 keit und eure Aufsichten. Und wenn euch was dran liegt von mir zu hören, so lafft von euch offt hören. Adieu.

163.

# Un B. Buff.

[Frankfurt, Juli 1773.]

Lieber Hans. bring er Hrn. von Hille den 2ten Teil des Merkurs den ersten hat Kestner aus Ber= 15 sehn mit nach Hannover genommen. Hr. v. Falck wird ihn dem Hrn. v. Hille wieder zurück bringen. Und sodann bitt ich mir die Bezahlung aus.

Hier das Schauspiel gieb er dem Papa und wenn ders gelesen hat und die Schwestern es auch etwa 20 gelesen haben so gib ers Angen und Dorthel und grüff er sie alle von mir. Der ich binn

Der alte

Doctor Goethe.

Und ihm viel Prämia wünsche die er verdient.

# 164. Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, Mitte bis 21. Auguft 1773.] Biel Glück zu allem was ihr unternehmt und eurer besten Frau alle Freuden des Lebens.

Ich kann euch nicht tadeln dass ihr in der Welt lebt, und Bekanntichafft macht mit Leuten von Stand 5 und Plaggen. Der Umgang mit Groffen ift immer dem vortheilhaft der ihrer mit Maas zu brauchen weis. Wie ich das Schiespulver ehre dessen Gewalt mir einen Bogel aus der Lufft herunterholt, und wenns weiter nichts ware. Aber auch fie wissen 10 Edelmuth und Brauchbaarkeit zu schäzzen, und ein junger Mann wie ihr muff hoffen, muff auf ben besten Plat aspiriren. Sakerment und wenn ihrs nur eures Weibes willen tähtet. Was die häuslichen Freuden betrifft, die hat dünckt mich der Cangler so 15 gut als ber Setretarius, und ich wollte Fürst senn und mir fie nicht nehmen laffen. Also treibts in Gottes Nahmen nach eurem Herzen und fümmert euch nicht um Urteile und verschliefft euer Herz dem Tabler wie bem Schmeichler. Soren mag ich fie 20 beyde gern, hören, biff sie mich ennüiren. la Roche war hier, sie hat uns acht glückliche Tage gemacht, es ist ein Ergößen mit solchen Ge= schöpfen zu leben. O Keftner und wie wohl ift mir's, hab ich sie nicht ben mir so stehen sie boch 25 bor mir immer die Lieben all. Der Rreis von edlen

Menschen ift das wehrteste alles dessen was ich errungen habe.

Und nun meinen lieben Göt! Auf seine gute Ratur verlass ich mich, er wird fortkommen und dauern. Er ist ein Menschenkind mit viel Gebrechen sund doch immer der besten einer. Biele werden sich am Kleid stosen und einigen rauhen Ecken. Doch hab ich schon so viel Behsall dass ich erstaune. Ich glaube nicht dass ich so dass wieder das Publikum sindet. Unterdessen werde das wieder das Publikum sindet. Unterdessen arbeit ich so sort, ob etwa dem Strudel der Dinge belieben mögte was gescheuters mit mir anzusangen.

am 21. Auguft.

Das war lang geschrieben biff einmal die Zeit zu fiegeln beh mir kommt. Da ich euch nichts mehr 15 zu sagen habe als liebt mich immer fort. und Lotte soll mich lieb behalten und glücklich ift sie. Abieu.

165.

Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, Ende August 1773.]

Ich habe über Ihre Briefe gesagt nicht was ich wollte sondern was ich musste. Und so wars vom Herzen zum Herzen, und da geht kein Wort ver= 20 lohren denn eigentlich sinds keine Worte.

Sie fragen mich ob Sie meiner Schwester bie Iris empfelen sollen? was sagt Ihnen Ihr Gewissen?

und wenn es ia sagte warum fragen Sie mich? ich hab ihr meine Meinung geschrieben, mich dünckte sie solle sich haus lassen, solle ihre Freunde nicht in Contribution sezzen um eines Fremden willen mit dem sie nie etwas gemein gehabt hat, noch haben kann und dessen Keckheit unverzeihlich ist, mit der er zu seiner Geldschnehderen die Spediteurs zusammenbettelt, und übrigens möge sie nun thun, wies ihr vorkommt.

Das hab ich geschrieben, und nun thun Sie was Sie können, und meine Schwester mag thun was sie will, mir ist die Kleinheit des Menschen wieder beh der Gelegenheit recht merckwürdig worden, und mir gehts wie dem Dechant der die Sotisen seiner Wieder=

15 sacher wie eine Verlenschnur am Hals trägt.

Ich wünsche Jacobi viel halbe Piftolen, und in dieser Rücksicht hab ich ihm das andre verziehen: Dass die Kerls mit ihrem Nahmen Wucher treiben ist recht gut, nur mich und die Meinigen sollen sie ungeschoren lassen, da sie auch dünckt mich überzeugt sehn könnten dass man mit ihnen nichts zu thun haben will.

Da ich fertig bin liebe Mama fällt mir ein baff ich ungerecht gegen die Jacobis binn, hab ich mich benn nicht auch bei ihren Weibern Tanten und Schwestern eingenisstelt, das giebt ihnen nach der strengsten Compensation ein Recht auf meine Cornelie. Oho! Weine Eltern und Fräulein v. Alettenberg

grüfen Sie herzlich, von Ihrer Max kann ich nicht lassen so lang ich lebe, und ich werbe sie immer Lieben dürfen.

166.

An Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, Ende August 1773.]

Wegen des Buchs liebe Mama etwas Bestimtes.

Man wünscht das Büchelgen übersezt. Will man s
die Ubersezzung auf eigne Kosten machen lassen und
nachhero einen Buchhändler suchen? oder wär es nicht
besser das Büchlein dem Buchhändler so zu über=
geben, und ihn selbst dafür sorgen zu lassen. Man
will dem Buchhändler gleich 500 Exemplare gegen baare 10
Bezahlung wiederabnehmen. Er will für die Über=
sezzung sorgen, und drucken mit dem Beding der
500 Exemplare. Allein der Preiss lässt sich nicht be=
stimmen bis es sertig ist. Was wollte man wohl
anwenden? Zu welchem Gebrauch solls werden, was 15
für Papier wünschte man?

Addio, beste Mama.

Guten Tag liebe Schwester —

orn. v. Hohenfeld einen Grus.

Ich wollte Sie hätten die paar Tage her meine 20 Wirtschaft mit dem Apoll gesehen.

## Un J. C. Reftner.

# [Frankfurt, 15. September 1773.]

Heut Abend des 15. September erhalt ich euern Brief, und habe mir eine Reder geschnitten um recht viel zu schreiben. Daff meine Geifter biff zu Lotten reichen hoff ich. Wenn fie auch die Taschengelber 5 ihrer Empfindung, daran der Mann teine Bratenfion hat, nicht an mich wenden wollte, der ich fie fo liebe. Neulich hatte ich viel Anost in einem Traum über sie. Die Gefahr war fo bringend, meine Unschläge all teine Aufficht. Wir waren bewacht, und ich hoffte 10 alles, wenn ich den Fürsten sprechen könnte. Ich ftand am Fenfter, und überlegte hinunter zu springen, es war zwen Stod hoch, ein Bein brichft bu, bacht ich, da kannst du dich wieder gefangen geben. Ja dacht ich, wenn nur ein guter Freund vorben ging, 15 fo sprang ich hinunter und brach ein Bein, so mufft mich der auf den Schultern zum Fürsten tragen. Siehft du alles erinnre ich mich noch, biff auf ben bunten Teppich des Tisches an dem fie sas und Filet machte, und ihr ftrobern Riftgen ben fich ftehn batte. 20 Ihre Hand habe ich tausendmal gefüsst. Ihre Sand wars selbst! die Sand! so lebhafft ist mirs noch, und fieh wie ich mich noch immer mit Träumen schleppe. Meine Schwefter ift mit Schlossern bor wie nach, Er fitt noch in Carlsruh wo man ihn herumzieht,

Gott weis wie. Ich verstehs nicht. Meine Schwester ist iett in Darmstadt ben ihren Freunden. Ich verliere viel an ihr, sie versteht und trägt meine Grillen.

. Ich lieber Mann, laffe meinen Bater iest gang gewähren, der mich täglich mehr in Stadt Civil Ber- 5 hältnisse einzuspinnen sucht, und ich lass es geschehn. So lang meine Kraft noch in mir ist! Ein Riss! und all die Siebenfache Bastfeile sind entzwey. 3ch binn auch viel gelassner und sehe dass man überall den Menschen, überall groses und kleines schönes und 10 hässliches studen kann. Auch arbeit ich sonst brav fort. und bencke ben Winter allerley zu fördern. Dem alten Amtmann hab ich einen Got geschickt der viel Freude dran gehabt hat, es ift auch gleich (wahrschein= Lich durch Brandts) weiter kommen, und der Kammer 15 Richter und v. Volz habens begehrt: das schreibt mir Hans mit dem ich viel Correspondenz pflege. Uber alles das lieber Reftner vergeff ich dir zu fagen. daff brunten im Bifitenzimmer, diefen Augenblick fitt - die liebe Fr. Grostante Lange von Weglar mit 20 der fo teuern altsten Ifr. Richte. Die haben nun schon in ihrem Leben mehr, um Lottens Willen, gefessen wo ich sie nicht hohlte, mogen fie auch diesmal sich behelfen. Hanngen ift nicht mit da. Sie haben viel Liebs und Guts von meiner Lotte geredt! Dancks 25 ihnen der Teufel. — Meiner Lotte! Das schrieb ich so recht in Gebancken. Und boch ift fie gewiffer= maffen mein. Hierinn Geht mirs wie andern ehr=

Lichen Leuten, ich bin gescheut — biss auf diesen Punct. Also nichts mehr davon.

Und zum Merkur um uns abzukühlen. Ich weiß nicht ob Viel Großsprecheren dem Zeug mehr Schaden tuht, oder das Zeug der Großsprecheren. Das ist ein Wind und Gewäsch dass eine Schand ist. Man ist durchgängig unzufrieden gewesen, der zweyte Teil ist was besser.

Der Hans und die Hänsgen. Wieland und die Jackerls haben sich eben prostituirt! Glück zu! Für mich haben sie ohnedem nicht geschrieben. Fahr hin. Des Cammerrath Jakobis Frau war hier, eine recht liebe brave Frau, ich habe recht wohl mit ihr leben können, binn allen Erklärungen ausgewichen, und is habe getahn als hätte sie weder Mann noch Schwager. Sie würde gesucht haben uns zu vergleichen, und ich mag ihre Freundschafft nicht. Sie sollen mich zwingen sie zu achten wie ich sie iezt verachte, und dann will und muss sich sie lieben.

Seut früh hab ich von Falcken einen Brief kriegt, mit dem ersten Bogen des Musen Almanach. Du wirst auf der 15. S. den Wandrer antressen den ich Lotten ans Herz binde. Er ist in meinem Garten, an einem der besten Tage gemacht. Lotten ganz im Serzen und in einer ruhigen Genüglichkeit all eure künstige Glückseeligkeit vor meiner Seele. Du wirst, wenn dus recht ansiehst mehr Individualität in dem Dinge sinden als es scheinen sollte, du wirst unter ber Allegorie Lotten und mich, und was ich so hunderttausendmal beh ihr gefühlt erkennen. Aber verraths keinem Menschen. Darob solls euch aber heilig sehn, und ich hab euch auch immer beh mir wenn ich was schreibe. Jezt arbeit ich einen Roman, ses geht aber langsam. Und ein Drama fürs Aufsühren damit die Kerls sehen dass nur an mir liegt Regeln zu beobachten und Sittlichkeit Empfindsamkeit darzustellen. Abieu. Noch ein Wort im Vertrauen als Schriftsteller, meine Ibeale wachsen täglich aus 10 an Schönheit und Größe, und wenn mich meine Lebshafftigkeit nicht verlässt und wenn mich meine Lebshafftigkeit nicht verlässt und meine Liebe, so solls noch viel geben für meine Lieben, und das Publikum nimmt auch sein Teil.

Und so gute Nacht liebe Lotte. Im Couvert sind 15 Berse die wollt ich zu einem Portrait von mir an Lotten legen, da es aber nicht gerathen ist so hat sie inzwischen das. Biss auf weiteres.

168.

Un Charlotte Reftner geb. Buff.

[Frankfurt, September 1773.]

20

Wenn einen seelgen Biebermann Pastorn ober Rathsherrn Lobesan Die Wittib läfst in Kupfer stechen Und drunter ein Berslein radebrechen Da heissts: Seht hier von Kopf und Ohren, Den Herrn ehrwürdig, wohlgebohren Seht seine Mienen und seine Stirn Aber sein verständig Gehirn So manch Berdienst ums gemeine Wesen Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So liebe Lotte heissts auch hier Ich schicke da mein Bildniss dir! Magst wohl die lange Nase sehn, Der Augen Blick, der Locken Wehn, 's ist ohngefähr das garstge Gsicht Aber meine Liebe siehst du nicht.

10

**`**&.

## 169.

### An B. Buff.

# [Frankfurt, October 1773.]

Gratulire lieber Hans zur glücklichen Genesung 15 und wünsche dass mein Brief euch alle wieder gesund treffen möge. Geben Sie innliegenden Brief Hrn. Krafft Bremischen Canzellisten der so gut sehn wird ihn Hrn. Kestner zu übermachen. Empfelen Sie mich dem lieben Papa und Schwester Carlingen. Biel Grüsse an Msu. Lengen, Dorthel und Angen, und die andern Mädgens und Bubens sollen brav sehn, und Mandeln haben und Bilder wenn ich komme.

Sagen Sie boch Lengen fie foll Lotten die Läppgen zum Flicken des blaugestrieften Nachtjäckgens schicken, die sie vergessen hat. sie werden sich wohl sinden. Oder besser lass er sich sie von Lengen geben und schick er mir sie mit der sahrenden Post ich will sie Lotten schicken es muß ihr aber niemand davon was schreiben.

170.

## Un B. Buff.

[Frankfurt, October 1773.]

Mich freuts lieber Hans dass er so brav ist, und sich das Primat nicht nehmen lässt. Wenn nun auch alles wieder hergestellt ist im Hause so wünsch ich guten bestand. Ich danke für die Läppgen, dass nur 10 niemand Lotten was davon schreibt. Meld er mir doch baldigst wann der Fuhrmann nach Hannover geht, ich hab ein Kästgen, allein er müssts dem Manne wohl rekommandiren, denn es ist zerbrechliche Waar, daß säuberlich mit umgegangen würde.

Abieu lieber Hans lassts euch bas Obst recht schmecken, und gruff er den Papa und bas ganze liebe Wesen im deutschen Haus. Abieu.

**&**.

### 171.

An J. D. Salzmann.

[Frankfurt, October 1773.]

Sie haben lange nichts von mir felbst, wohl aber 20 gewiß von Lenz und einigen Freunden allerley von mir gehört. Ich treibe immer das Getreibe; denn Plautus Comödien fangen an sich heraus zu machen. Lenz soll mir doch schreiben. Ich habe was für ihn ausm Herzen.

Benn Sie das Exemplar Berlichingen noch haben, so schicken Sies nach Sessenheim unter Aufschrift an Msu...., ohne Vornahmen. Die arme Friederike wird einigermassen sich getröstet sinden, wenn der Untreue vergiftet wird. Sollte das Exemplar fort 10 sehn, so besorgen Sie wohl ein anders.

Ich möchte wohl wieder einmal hören wie's Ihnen geht, was das Camin macht u. f. w.

Meine Schwefter heurathet nach Carlsrub.

**%**.

## 172.

## Un Sophie v. La Roche.

Doch muff ich Ihnen in aller Eile sagen dass Schlosser angekommen ist, und morgen seherliches Berlöhniß sehn wird. Ich freue mich in ihre Freude ob ich gleich am meisten dabeh verliere. Sie werden wenig 20 Wochen noch hier bleiben, und dann an den Ort ihrer Bestimmung. Leben Sie wohl beste Freundin, grüsen Sie Ihre Lieben und vergessen Sie uns nicht. [Frankfurt] 12. Oct. 1773.

Goethe.

### Un Johanna Fahlmer.

Ihr Stillschweigen liebe Tante wissen wir ohn=
gefähr zu berechnen, da wir uns wohl eher gleicher Sünden schuldig gemacht haben. Sünde bleibts aber immer und soll Ihnen in Rücksicht tünstiger Besserung verziehen werden. Ich hoffte die Ankunft des neuen s Mädgens zu vernehmen, es nimmt sich Zeit wie ich merke.

Das merkwürdigfte bas ich Ihnen melben kann, ist Schlossers Ankunft. Das iunge Bagr ist schon aufgeboten, wird in 14 Tagen Hochzeit machen und 10 dann gleich nach Carlsruh gehen. Meine Schwester Braut grüßt Sie. Sie ist iett im Packen ganz und ich sehe einer fatalen Ginsamteit entgegen. Sie wissen was ich an meiner Schwester hatte — doch was thuts, ein rechter Kerl muß fich an alles gewöhnen. 15 Die Zeit sind einige sehr brave Menschen aus der Weiten Welt, besonders einer, zu mir kommen die mir viel gute Tage gemacht haben. Um unfern kleinen Zirkel siehts etwas scheu aus. Meine schwester macht einen großen Riff, und ich — Betty versteht mich. 20 Ich möchts wohl einmal so weit bringen mit Ihnen einen Ritt vom Gallenthor durch die Terminey bis zum Allerheiligen zu thun. Indeß will ben Winter meiner Schlittschue mich freuen.

Daß Sie Jungen lieben müßten, sagte ich Ihnen 25

zum Boraus, nur wollt ich dass Sie auch Leute lieben könnten die nicht find wie ex.

Grüßen Sie mir die liebe Frau hundertmal. Lotte wird meinen Brief haben.

Mit meiner Autorschaft stehts windig. Gearbeitet hab ich, aber nichts zu Stande gebracht. Den Jahrmarkt sollen Sie haben, aufs Wort ihn nicht aus der Hand zu geben, noch — Ich brauche keine Consditionen mit Ihnen. Der Musenalmanach von Götztingen ist recht sehr gut dies Jahr. Sie werden viel wahres und warmes sinden. Auch einige Ding wo nicht von mir, doch die ich Ihnen gelesen habe.

Was Sie vom Merkur schreiben scheint mich auf ein ungünstig Urtheil vorbereiten zu wollen. Hat nichts zu sagen, ich bin dergleichen gewohnt. Mir kommts darauf an ob der Rezensent ein rechter Kerl ist, er mag mich loben ober tadlen, und was ich von ihm halte will ich Ihnen wohl sagen. Noch haben wir Ihn nicht. Sie kennen die gestügelte Expedition des Götterboten.

Ein schöner neuer Plan hat sich in meiner Seele aufgewickelt zu einem grosen Drama. Ich will nur erst zusehen, ob ich aus dem Lob und Tadel des Bublikums was lernen kann.

Und mein gewonnen Drama, und Wielands Ausfpruch. Daß nicht der so lange hangt als in Wezlar ein Spruch. Ich hab gewonnen liebe Tante, ohne Umftände gewonnen ergeben Sie Sich nur eh Sie durch Urteil und Exekution angehalten werden. Lesen Sie die Stellen aber und abermal und verdancken Sie Ihre Sinnesänderung wenigstens Ihren eigenen Augen.

Abieu liebe Tante, und lassen Sie uns manch= 5 mal ein sichtbares Zeichen Ihrer Erinnerungen sehen. Sie wissen wir sind finnliche Menschen. Frankfurt am 18. O. 1773.

Goethe.

### 174.

Un Beinrich Wilhelm Gerftenberg.

Ich kenne Sie schon lang, und Ihr Freund Schön= 10 born, der mich nun auch kennt, will zwischen uns einen Briefwechsel stifften. Wie Roth mir an meinem Ende der Welt offt eine Erscheinung thut, werden Sie auch an dem Ihrigen fühlen. Mein bester Wunsch ist immer gewesen, mit den Guten meines Zeitalters 15 verbunden zu sehn, das wird einem aber so sehr ver= gällt, daß man schnell in sich wieder zurück kriecht. Sie haben in Ihrem Freunde all mein Zutrauen, ob ichs Ihm zu verdienen scheine mag er selbst sagen. da ich in der Welt noch keine Rolle spiele bring 20 meine besten Stunden, im Auszeichnen meiner Phan= tasien zu, und meine grösste Freude ist wenn iemand den ich ehre und liebe mit Theil daran nehmen will. Ich hosse noch viel auf Sie, and wünschte auch Ihnen einige Stunden bieses wetterwendischen Lebens verfüssen zu können.

Frankfurt am 18. Ottr. 1773.

Goethe.

175.

## Un 3. C. Refiner.

[Frankfurt, October 1773.]

Die liebe Max de la Roche heurathet — hierher einen angesehnen Handelsmann. Schön! Gar schön.

Guer Hans schreibt mir immer wies im teutschen Haus hergeht, und so hab ich eine komplete Chronick aller Löcher, Beulen, und Händel von einigem Belang 10 seit eurer Abreise.

Obs wahr ift dass Dorthel heurathet?

In unfrer Stadt ist ein unerhörter Stern, seit einem halben Jahre haben wir wohl zwanzig Heu= cathen von Bedeutung. Unfre zwo nächsten Nach= 15 barinnen haben mit meiner Schwester fast in einer Woche sich vergeben.

Der Türner bläst, die Glocken läuten, die Trommel geht, und dort hinten fängts an zu tagen.

Ich bin auch zeither fleisig gewest hab viele kleine 20 Sachen gearbeitet, und ein Lustspiel mit Gefängen ift bald fertig, auch einige ansehnlichere Stücke in Grund gelegt, und nun wird drüber studirt.

Obiges Luftspiel ift ohne groffen Aufwand von Geift und Gefühl, auf den Horizont unfrer Actteurs Goethes werte. IV. Abih. 2. Bp. 8

und unfrer Bühne gearbeitet. Und doch sagen die Leute es wären Stellen drinn die sie nicht prästiren würden. Dafür kann ich nachher nicht.

Ihr follts im Mffpt. haben.

Hat Lotte den Canonicus Jacobi gesehn, gesprochen. 5 Er ist auf sie aufmercksam gewesen, merck ich. Ist er noch da.

Falck ist ein trefflicher Junge, mich freuts dass er Liebe zu mir hat, er schreibt mir manchmal. Merck und ich haben eine wunderliche Scene gehabt, über 10 eine Silhouette die Lavater mir schickte und die Lotten viel änlich sieht. Es lässt sich nicht sagen wies war. Es war den Abend seiner Ankunft, und ich habe drauß gesehn dass er Lotten noch recht liebt. Denn wer Lotten kennt und nicht liebt den mag ich auch nicht 15 recht.

Adieu ihr Kinder es wird Tag.

Wisst ihr schon dass Höpfner die Ifr. Thom geheurathet hat.

Schreibt mir balb. Und ergözt euch an der Er= 20 innerung meiner, wie ich mich an euch ergöße.

G.

### 176.

## Un Ernft Theodor Langer.

Als ich meinen Götz herausgab, war das eine meiner angenehmsten Hoffnungen, meine Freunde, beren ich doch manchen in der weiten Welt habe, 25 würden sich nach mir umsehen, und angenehmer sich mein erinnern, als wenn ich eine lange unbebeutenbe Berbindung mit ihnen unterhalten hätte.

Und es ift eingetroffen. Ihr Brief, lieber Langer, 5 hat mir eine aukerordentliche Freude gemacht. Ich habe Sie nicht bergeffen, und die Geschichte Ihres Lebens war mir unerwartet und höchst interessant. Mein Wandern hat teine große Tagereise gemacht. 3ch bin fast immer auf diesem Meck geblieben. 10 Meine Gesundheit nahm, seitdem Sie mich verließen, immer zu, aber feitbem fie mir boch nicht erlauben wollte, im bürgerlichen Leben meine Rolle zu fpielen. wie ich wohl wünschte, so habe ich dem Trieb der Wissenschafften und Künfte gefolgt, und nicht ehe 15 geruht, biff ich glaubte, mich darftellen zu dürfen. 3ch habe sogleich an dem Herzen des Volks angefragt, ohne erft am Stapel ber Aritit anzufahren. Doch gestehe ich gern der Benfall der mir worden ift, über= ftieg meine Hoffnungen. Auch foll so lang Krafft in 20 mir ift, fie nicht läffig werden, um mehr zu leiften. In die bürgerlichen Geschäffte misch ich mich nach und nach und auch da giebt mir der Genius

auch gute Stunden. Horn ist Gerichts Schreiber Abjunkt worden. Das 25 trägt ihm jett 300 st. wenn der Alte stirbt, hat er 1000 st. und freve Wohnung. Er grüßt Sie vielmal. Wellin ist vor wenigen Wochen nach Sachsen, in

Rondition als Hofmeister, bei einem Berrn v. Zedt=

wiß denk ich, in der Gegend von Grosen Hahn. Er war hier lange außer Kondition, vertrauerte und verlappte sich, und ist sehr gut, daß er wieder in's Leben kommen ist.

Empfelen Sie mich Hrn. Graf Marschall. Und 5 behalten Sie mich lieb.

Wenn Sie nach Hannover kommen, besuchen Sie doch ja einen gewissen Archiv Sekretar Restner, Sie werden an ihm und seiner Frau warme Freunde meiner sinden. Ich sage Ihnen nichts weiter von 10 dem Werth dieses Paars und von unsern Relationen.

Sollten Sie an Behrisch schreiben, und sonst ihn grusen lassen, viel Gruse auch von mir.

Frankfurt am 27. Ottober 1773.

· Goethe.

### 177.

## Un Charlotte Reftner.

Ich weis nicht liebe Lotte ob meine Muthmasung Grund hat, dass Sie in kurzem ein Regligee brauchen werden, wenigstens kommt mirs so vor. Und da ich über diesen wichtigen Punckt nachdachte, sprach ich zu mir selbst: Sie geht gerne weis, alles Resseltuch ist 20 verbannt im Winter, außer gesteppt und da sieht sie zu altmütterlich drinn aus pp. hierüber trat die vorssichtige Göttinn der Mode zu mir und überreichte mir behkommendes Zeug, das ausser der Dauer alle Qualitäten hat. Es ist Resseltuch, hat also alle 25

dessen Tugenden, die Atlassstreisen machen es zur Wintertracht; kurz und gut, zum Schneider mit, dass ber aber sein säuberlich versahre. NB. es darf mit keiner andern Farbe als weis gestüttert werden, die ich gesehen habe, hatten weis Leinwand drunter. Das Stück gibt iust ein Negligee, über Poschen.

Bugleich überschicke auch die hinterlassene Läppgen des blau und weisen Nachtiäckens, und bitte über die neu angekommene vornehme Freundschafft die 10 alte treue nicht zu vergessen.

Abien liebe Lotte gruffen Sie mir bas Männgen, erinnern Sie sich der alten Zeit wie ich.

Frankfurt am 31. Octbr. 1773 als am Tage Wolfgang — Goethe.

### 178.

## Un Johanna Fahlmer.

Dass unfre Expedition schnell gehe zu behderseitiger Ergözzung, folgt hier das Schönbartspiel, und die Läppgen.

Sonst ist alles hier wohl, laufft burch einander, und packt.

und habe mich zu was verleiten lassen Humors, und habe mich zu was verleiten lassen darüber Sie mich von Herzen — werden. Indess Abieu, und behalten Sie einige Reigung zu uns weil Sie doch wieder her müssen.

Goethe.

Bon beykommenden Mustern kommt wie drauf steht die einen 17 Fl. die andern 19 Fl. das Stück, Man bittet sich aber die Muster alle bald möglichst wieder zurück, mit denen gezeichneten, auf die die Wahl fällt.

Noch was. Hr. Andre schickt Ihnen hier ein s Exemplar Töpfer, wünscht im Merkur eine höfliche wo möglich anlockende Rezension zu sehen. Der Mann hat Frau und Kinder, und Geld hinein gesteckt. Blos in der Rücksicht, wenn auch das Ding nicht würcklich musikalischen und andern Werth hätte, sollte man 10 ihm den Liebesdienst nicht versagen. Die Herren Thuns ja beh andern Gelegenheiten, werden sies auch wohl da thun. Er empsielt sich ihnen auss beste, zwar wüsst ich nichts erbärmlichers als ein Autor der sich empsielt. Doch es ist hier nur der Kausmann. Denn 15 das Ding will nicht rutschen, ich hätts ihm frehlich voraussagen wollen. Viel Grüse der lieben Frau und Lotten.

[Frankfurt] am 31. Okbr. 1773.

**G**. 20

NB. Das Zettelgen ift liegen blieben und muff ieht mit der fahrenden Boft.

179.

An helene Elisabeth Jacobi geb. Rlermont.

[Frankfurt, October oder November 1773.]

Ich kann Ihnen das Mährgen nicht schaffen, und habe nichts als das Ding da, das Sie vielleicht nicht

intereffirt. Unterbeffen gudt man in einen Schöneraritätenkaften wenn man teine Oper haben kann.

geben Sie's der la Roche und leben Sie recht herzlich wohl. So kurz ich Sie auch gesehen habe, s ift mirs boch immer ein so gang lieber Eindruck Ihrer Gegenwart und daff Sie mich noch ein biffgen mögen. ௧.

### 180.

## Un Röberer.

# [Frankfurt, Herbst 1773.]

So aut ich weiß, lieber Freund, daß schweigen 10 beffer ift als viel reden, so gesteh ich Ihnen boch gerne, daß ich mir Ihr allerseitiges Stillschweigen nicht ganz vorteilhafft ausgelegt habe. Sr. Wunschold tann Ihnen sagen, daß Ihr Brief mich überrascht hat, ich danke Ihnen für die Bekanntschafft dieses 15 lieben Mannes. Daß Sie in Ihren eiffrigen Be= mühungen fortfahren würden, hatte ich keinen Zweifel, und daß Sie in ecclesia pressa die Griechen fort= studiren, das traut ich Ihrem Herzen zu; doch hab ich immer gewünscht zu hören wie und was. Es 20 würde mich aufmuntern, ich würde aufhören fo gang allein zu seyn wie ich hier binn. Wenn ich Ihrer viere hier hatte, nur drey, auch wollt ich noch tiefer herunterzu kapituliren, es follte viel anders sehn. Denn so wie Deukalion über den fruchtbaaren Boben 25 der unendlichen Erden hinzusehen, und doch eines

Geschlechts zu ermangeln — Wenn einem ba der Genius nicht aus Steinen und Bäumen Kinder erweckte, man möchte bas Leben nicht.

In der Nachbarschafft hab ich einen werthen Freund und das areamerserv unfrer tähtigkeit erhält suns behde.

Die bilbenden Rünfte haben mich nun fast gang. Was ich lese und treibe tuh ich um ihrentwillen, und lerne täglich mehr, wie viel mehr wehrt es in allem ift, am kleinsten die Hand anlegen und sich w bearbeiten, als von der vollkommenften Meisterschafft eines andern kritische Rechenschaft zu geben. Ich habe das in meiner Baukunft und anderswo von Bergen gesagt, und ich weiß daß das Wort, an jungen warmen Seelen, die im Schlamme der Theorien und 15 Literaturen noch nicht verlohren sind fassen wird. Mich freut von Herzen, daß Sie Anteil dran nehmen, wie offt hab ich im Schreiben an Sie alle gedacht benn ich war gang wieder um den Münster in meiner Wonne. Hier schied ich Ihnen der biblischen Fragen 20 vier Exemplare fie find hier nicht zu haben und auch 1. Baukunft. Und binn nun weitläuffig genug ge= wesen über mich, um Sie zu locken und Ihre Freunde. beggleichen zu tuhn. Grüßen Sie mir fie alle.

Der ihrige

25

Goethe.

### Un Betty Jacobi.

Hier schied ich Mamagen ein Geles, ists nicht das beste; ists doch das neuste und so gut als ich's habe.

Die Bogen der Comodien heben Sie auf, ich schicke s die übrigen nach und nach.

Auch ein Paar Hochzeitkarmens, und dann viel Grüfe von uns allen. Ists dem lieben Bübchen wohl? und wie heissts? Ubrigens wird Tante und Colo Ihnen erzählt haben von uns und unsrer würthschaft, die sich zwar nicht mit Worten beschreiben lässt, sie ist bunter und monotoner als eine Chinoise.

Meine Wette sodann, liebe Frau meine Wette! Gehts denn überall wie beh Gericht? Halb Part hab 15 ich ia schon gesagt, und drüber versprech ich Ihnen noch zwei Sinngebichte.

Der Töpfer ift hier mit grosem Behfall auf= geführt worden. Dass aber ia keine Freude rein seh, will der Berlag seiner Partitur nicht aus der 20 Stelle.

Nun Abien wieder auf eine Weile, und Täntgen und Lotten versichert dass ich immer der alte binn. Franckfurt am 3. Nov. 1773.

Goethe.

## Un Benrich Chriftian Boie.

[Frankfurt, zwischen 10. und 18. Robember 1773.]

Der Torus ift angelegt; nun nur noch Flamme und Windstoß; aber das hängt von den Göttern ab.

### 183.

## Un Betty Jacobi.

[Frankfurt] Am 7. Nov. 1773.

Ich möchte Ihnen nicht schreiben beste Frau, in der Laune in der ich binn, und möcht Ihnen doch sgleich sagen wie viel Freude mir Ihr Bries gemacht hat. Ihre Stimme, Ihr Wesen ward um mich lebendig, und Sie müssen fühlen wie werth mir Ihre Gegenwart ist. Schon eine Stunde steh ich da und bespiegle mich in Ihrem Bries, und binn an Ihrem Bette, und — aber gute Nacht beste Frau. Wenn ich mit Ihnen nicht von Herzen reden kann, lieber stille.

am 16. Nov.

Bor zwey Tagen ist Schlosser und meine Schwester abgangen. So viel für diesmal

ganz der Ihrige Goethe.

An Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, 17. November 1773.] Liebe Lante.

Dass meine Agenteie so langsam geht ist das Hurrh burrh schuld das seit acht Tagen um mich summt. Ehvorgestern ist die Schwester Abieu. und ich binn 5 Hahn im Korb. Der Esel hat keine zweh Stücke mehr von dem Franzlein und von allem was halbweg hübsch ist wird das zwehte Stück schon angeschnitten sehn. Ich hab darum die Muster nicht mit schicken wollen. Bom Töpfer nächstens. Ich binn in aller 10 Verworrenheit der Ihrige

**&**.

### 185.

Un Johanna Fahlmer.

Diesmal liebe Tante vom Töpfer. Ich danck Ihnen dass Sie wollen meine Mehnung transpiriren lassen. Das Stück ist um der Musick willen da, 15 zeugt von der guten menschenfreundlichen Seele des Berfassers und ist dem Bedürfniss unsers Theaters gewachsen, dass Ackteur und Zuschauer ihm folgen können. Hier und da ist eine gute Laune doch würde seine Einformigkeit sich ohne Musick nicht erhalten.

Die Musick selbst ist auch mit vieler Kenntniss der gegenwärtigen Kräffte unsrer Theater komponixt. Der Verfasser hat gesucht richtige Deklamation, mit leichter fliessender Melodie zu verbinden, und es wird nicht mehr Runft erfordert feine Arietten zu fingen als zu den beliebten Kompositionen Grn. Hillers und Wolfs nötig ift. Um nun daben das Ohr nicht leer 5 zu laffen, wendete er all feinen Fleis auf Aktom= pagnement, welches er so vollstimmig und harmonisch zu sezen suchte als es ohne Nachteil der Singmelodie thunlich war. Zu dem Ende hat er offt Blas= instrumente gebraucht, und manchmal eins von diesen 10 unisono mit der Singstimme gesetzt, damit sie dadurch verstarkt und angenehm werde, wie z. B. in dem erften Duett mit der einen Flöte geschehen. Man kann ihm nicht nachsagen dass er kopirt noch raubt. Und es läfft sich immer mehr von ihm hoffen. In 15 einigen Arien könnte bas da Capo kurger fenn wie 3. E. in der Ariette: wie mancher plumper Bauer= iunge p. 78.

Daff er die ganze Partitur hat stechen lassen billig ich, wenn es mehrere thäten würde der Kenner und 20 Liebhaber befriedigt werden. Auch zum Behuf auß= wärtiger und privat Theater gut sehn.

So was, auf oder ab könnte der Merkur sagen ohne sich zu prostituiren ich saue das so in der Eil. Berzeihts lieb Täntchen. Die liebe Frau und Lotten 25 grüsen Sie mir. Ich binn wie immer bald leidlich bald unleidlich. Hab einige Tage Kopsweh gehabt und war sehr menschenfreundlich. Lassen Sie bald

was von sich hören. Bölling ist von seiner Reise wieder da. Er hätte bald den Bassa zu Weimar bessucht. Was macht unsre Wette. Adieu Täntchen. Weine Schwester ist glücklich angelandet, und bald eingerichtet.

Frankfurt am 23. Novb. 1773.

Goethe.

186.

An Johanna Fahlmer.

Liebe Tante.

Wenn wir nur erst ins gleiche kommen, dass iedes 10 seinen Gang geht, ohne den andern mitnehmen zu wollen, wird alles gut werden. Wir treffen uns doch wieder, wenn wir auch hier und dort abweichen! Nur waren wir vielleicht beyde das Hand in Hand gehen zu gewohnt. und wer ist das nicht. pppp.

Meine Schwester führt sich wohl auf. Ihre Wanderschafft, Einrichtung alles macht sie gut. Sie erinnern sich noch des Schimpf und Scheltweegs zwischen Bornheim und Frankfurt!

. Jezt watet sie nach Art und Lust, und lässt euch 20 alle grüsen.

Wenn der Geift der Erfindung vor mir über ftreicht, will ich ihn um so ein Meubel fragen.' a l'imitation — das thut er sonst nicht gern.

Aber im Ernst wenns teine Posse ist, so freu ich 25 mich dass der Moralische Wortkram sich abermal prostituirt. Ich mögte einen Pot-pourri oder was für einen sie wollen, mit Moralischen Emblemen und Sprüchen vorschlagen.

Für die Romanze danck ich, bitte um mehre.

Dagegen stehn all die zu Diensten die ich aus 5 Elsas mitbrachte.

Das Violingen will ich ausfragen. Und erst Nachricht geben.

Im Packet kommt eine Rezension der hiesigen Zeitung über den Merkur, wo die Herren Wieland 10 den Staub von den Füssen lecken. Ich hab das meinige gethan um den Deinet gegen Wielanden aufzubringen. Hab ihm vorgestellt: wie schändlich es seh dass der Merkur sagt: Die Frankfurter Zeitung sei mit dem Ende 72 verschwunden, da sie doch 15 würcklich noch en toutes lettres existire. Demohnzgeachtet musst ich die Hösslichkeit und Frömmlammszfreundlichkeit pag. 773 sqq. von Seel aus bewundern. Abien liebe Tante, ich dancke Ihnen in Andres Seele.

Auch für die Communitation der Mehnungen über mich. Sie interessiren einen immer, so wenig sie auch Einfluss über und in einen haben mögen ober können.

Addio.

[Frankfurt] 29. Nov. 1773.

G.

25

#### 187.

## Un Betty Jacobi.

## [Frankfurt, Ende November 1773.]

Berzeihen Sie mir beste Frau meine Wische. Gin Bandedruck ift ia immer werther als ein lang Compliment. Dafür gehts auch immer von herzen wenn ich schreibe und wenn ich erft nachdenken ober ftudieren s und rucken follte: mas? kriegten Sie in Ewigkeit teinen Brief. Mit der fahrenden triegen Sie ein Allerley, barinn die folgenden Bogen jum Baterchen, babon Sie zum Trofte Brn. Jungs friftgläubiger Seele sagen konnen daß ichs nicht gemacht habe. 10 John habs nicht gemacht Mamagen, aber ein Junge, ben ich liebe wie meine Seele, und der ein treff= licher Junge ift. Aber warum richtet man nach ben Werden! 3mar fteht geschrieben: Un ihren Früchten follt ihr fie erkennen. Aber find das unfere Früchte 15 was wir aufs Papier subeln, geschrieben ober gebruckt. So viel, liebe Frau, weil ich wünschte daff Sie dem Berfasser des Bätergen gut blieben, und zugleich wüfften, daff ichs nicht binn. Sie haben den ehr= Lichen Jung wieder ben fich, vielleicht hat ihn sein 20 Criftelgen schon zurud gefordert, und Ihr lezter Anabe ift wohl und frisch hoff ich, weil Sie nichts davon schreiben. 3ch kann mir Sie ohne ben Rnaben nicht benden. Und dann mag ich mich gern nicht beklagen liebe Frau über meine gegenwärtigen Um=

stände, dass wenn ich nicht neuerdings wieder bissiger geworden wäre ich gar nicht auslangte.

Ich habe gar keine Zeit meine Sinnen zu sammeln, und habe dazu ein Stückgen Arbeit angesangen, stricte für Sie, und alle lieben Seelen die Ihnen sgleichen nicht zur Nahrung doch aber hoff ich zur Ergözung. Auf Fassnacht könnts anmarschieren, wenn die Sterne nicht gar grob zuwieder sind.

Grüßen Sie mir Lotgen. Von meiner Schwester die Sie grüsst, werden Sie in Täntgens Briese lesen, 10 und die Gerocks haben Sie von Herzen lieb, sind aber übel dran. Kethgen ist kranck, die Antoinet hatt mehr Begierden, als für die Amal befriedigt werden können. Und ich meide sie, weil ich nichts bessers zu würcken Krasst habe. Daran liegts auch daß Sie noch kein 15 Portrait haben. Abien.

188.

Un Johann Georg Chriftoph Steche.

Wohlgebohrner Hochgeehrtester Herr,

Dero geehrtes vom 1sten Novemb. welches mit einer Bollmacht und einem Spezies Dukaten begleitet 20 war, habe nicht ehe beantworten mögen, biss ich etwas relevantes Denenselben zugleich mit zu melden im Stande wäre.

Aus bengebognem Billet Hrn. Amtmann Luthers

tönnen Dieselben ersehen, wie ich ihn zuförderft freundlich gemahnet, und sich mit Hrn. Registrator Horn gütlich abzusinden angetragen, Ew. Wohlgeb. sehen aber auch wie fest er darauf beharret, die Schuld zwar gemacht, aber auch schon längst gezahlt zu haben.

Weil es nun also zur Klage kommen muß, so will Denenselben noch vorher verschiednes zu bedencken geben.

Buförderft muß ich Dieselben benachrichtigen dass
10 die mir zugeschickte Rechnung falsch summirt war,
und beh genauerer Durchsicht, nicht 61 Thlr. 18 gr.
4 Pfg. sondern Thlr. 62: 7: 4 sich ergeben; und
obgleich Error calculi sonst von keinem Belang, so ist
doch beh einer Rechnung die dereinst wahrscheinlich be15 schworen sehn muss, alle Akturatesse nötig.

Sobann hätte ich gewünscht dass gedachte Rechnung mit denen ehmaligen Hrn. Luther überschickten gleichförmig gewesen wäre, doch hat auch dieses nichts zu sagen, weil sie nicht durch Beränderung der Summen, 20 sondern durch Zufügen eines neuen Posten verstärckt worden.

Der Beweis der uns behm Läugnen des Gegenteils obliegt, wird freylich am leichtsten durch Beschwörung des Buches geführt, nur ist die Frage, wie diesselbe beschaffen, und ob es kauffmannisch und ordentlich genug geführt ist, (benn wie ich vermuthe ists nur ein Buch derer, sür, im Hause verköstigte Studiosen, geschehenen Auslagen) um semiplenam probationem zu geben. Wäre ia daran einiger Mangel, so müsste man seine Zuslucht zu einem Zeugen Vershöre nehmen, um dadurch gegenseitige Einwendungen zu balanziren.

Ferner werden Dieselben für eine Caution Sorge 5 tragen müssen, weil ohne dieselbe pro reconventione et expensis, niemand fremdes ben unsern Gerichten zu Verfolgung seines Rechts gelassen wird. Sie mögte wenigstens auf 50 hiesige Thaler, vielleicht drüber angesetzt werden.

Dieses alles habe Denenselben zur weitern Beherzigung vorerst melden wollen, eh ich Hand ans Werck lege. Ich bitte um ausführliche Information obiger Punckte, und verharre mit schuldigster Empfehlung an Hrn. Registrator Horn

Franckfurt

Ew. Wohlgeb.

am 4. Dez. 1773.

ergebenfter

Des Hrn. Luthers Original Billet bitte mir wieder zurück.

JWGoethe Dr.

189.

An Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, December 1773.]

Habe ein Geiglein gefunden, will es zurechte machen 20 lassen, und mit einem Bogen, auf der fahrenden Post wohl einballirt übersenden.

Der Br. Frig ober Br. Gorge werbens von mir

als einen geringen heiligen Crift annehmen. Wünsche nur dem herren der vor der Hand sein Glück drauf probiren will, so viel zu lernen, als das liebe Geschöpf das es vor ihm unterm Kinn hatte. Und dann mög er ein Virtuos werden oder wenigstens fühlen lernen einen Virtuosen.

Anbey sende das Liedlein unter den Bekanndten Bedingnissen. Und grüse die Liebe Frau, und Lollo, die ihren Eiser über mich wohl in einem Brieflein 10 ausschütten könnte von Herzen.

Auf bem Lanb und in ber Stabt Hat man eitel Plagen,
Muss bissgen bas man hat,
Sich mit'm Nachbaar schlagen.
Rings auf Gottes Erbe weit
Ist nur Hunger, Kummer, Neib.
Mögt eins 'nausser laussen.
Erbennoth ist keine Roth,
Als bem Feig' und Matten.
Arbeit schafft Dir täglich Brob,
Dach, und Fach und Schatten.
Rings wo Gottes Sonne scheint
Findst ein Mädgen sindst ein' Freund

15

20

190.

Laff uns immer bleiben!

An G. Buff.

[Frankfurt, December? 1773.]

s Hier ist ein guter Freund von mir, ich wäre gern mitgekommen lieber Hans aber das wolt nicht gehn. Wenn ihr mich lieb behaltet, so hoff ich doch einmal zu erleben, dass ich euch wiedersehe. Was er an Hrn. Plitt thut will ich für mich annehmen. Bring er ihn zu Brandts, und grüß er die Schwestern benen der junge Mann auch ohne mein Empfehl wohl ges gefallen wird. Meine Buben sollen mich lieb beshalten. Ich schieß ihnen was aus der Mess. Sophie und Annel haben mich hoff ich nicht vergessen. Seh er immer brad. Die Frankfurter Zeitungen kausser sich nicht, er kann sie zu nichts brauchen. Wenn ich wein gut Buch für ihn sinde schieß ichs ihm. Abieu und vergiss er nicht zu schreiben.

Goethe.

191.

Un B. Buff.

[Frankfurt, December 1773.]

Lieber Hans bitt er Anngen um Berzeihung daff ich nicht ihr meine Comiffion ausgerichtet. Hr. Schmidt 15 kann keine Muster geben, aber Stücke will er einige schicken. Nun soll Anngen so gut sehn und schreiben was für Farben und Art sie verlangen, so will ichs besorgen.

Noch eine Comission: beh Hrn. v. Falck hab ich 9 fl. zu gut, hohl er sie doch ab und schick er sie 20 mit der fahrenden Post.

Grüß er das ganze Haus. Mill. Dorthel — er weis wohl — und Lengen. Und was Lotte schreibt und schickt mögt ich gern hören.

**G**. 25

192.

Un S. Buff.

[Frankfurt, December 1773.]

Lieber Hans ich habe seinen letten Brief unglücklicher Weise verlegt, also muss ich ihn bitten: mir Anngens und Carlingens Commission noch einmal zu melben, was sie für farben haben wollen. Grüß er alles. Abieu.

**&**.

193.

Un S. Buff.

[Frankfurt, December 1773.]

Lieber Hans es ift da wieder ein Anstos an der Commission. Er schreibt mir, ich soll Anngen von behliegendem Stückgen 3/4 Ellen schicken. Nun begreiff 10 ich nicht was sie mit dreh Viertel Ellen machen will. Sollens aber dreh Ellen und ein Viertel sehn: 31/4: so ists was anders weil aber das ins Geld laufst und über 16 f. käme so hab ich noch einmal anfragen wollen, grüß er sie alle. Und meld er mir was 15 neues mit.

ଔ.

194.

Un B. Buff.

[Frankfurt, December 1773.]

Da schick ich lieber Hans was für die Kleinen, theil er die Rofinen Feigen und Bilber unter sie, und das Buch mögen fie in Gemeinschaft haben, es kommt vom hrn. Keftner.

behaltet mich Lieb. Grüß er den Papa die Schwestern und Brandts. Abieu.

**G**.

195.

#### An Caroline Buff.

[Frankfurt, December 1773.]

Hier liebe Caroline, schick ich Ihnen die Muster vom Atlass, und die Preise, und das Elen Maas stehn drauf. Wenn Ihnen eins gefällt, so schreiben Sie nur, so will ichs auch besorgen. Grüssen Sie mir das ganze teutsche Haus und behalten Sie mich lieb. 10 Goethe.

196.

# Un J. C. Refiner.

Am ersten Christtage, morgends nach sechs. [Frankfurt 1773.]

Es ist ein Jahr dass ich um eben die Stunde an euch schrieb meine lieben, wie manches hat sich versändert seit der Zeit.

Ich hab euch lange nicht geschrieben, das macht dass es bunt um mich zugeht.

Ich dancke dir Liebe Lotte daff du mir für meine Spinneweben einen Brief geschenckt haft. Wenn ich das gehofft hatte ware mein Geschenck eigennützig ge= 20

wesen. Ich habe ihn wohl hundertmal gefüßt. Es giebt Augenblicke wo man erst merkt wie lieb man seine Freunde hat.

Ich kann euch die Freude nicht beschreiben die ich hatte Mercken wieder zu sehn, er kam acht Tage eh ich's vermuthete, und sas beh meinem Bater in der Stube ich kam nach Hause, ohne was zu wissen, tret ich hinein und höre seine Stimme eher als ich ihn sehe. Du kennst mich Lotte.

Die Stelle in beinem Brief die einen Winck entshält von möglicher Näherung zu euch, ist mir durch die Seele gangen. Ach es ist das schon so lange mein Traum als ihr weg sehd. Aber es wird wohl auch Traum bleiben. Mein Bater hätte zwar nichts dagegen wenn ich in fremde Dienste ginge, auch hält mich hier weder Liebe noch Hoffnung eines Amts — und so scheint es könnt ich wohl einen Versuch wagen, wieder einmal wie's draussen aussieht.

Aber Keftner, die Talente und Kräffte die ich 20 habe, brauch ich für mich selbst gar zu sehr, ich binn von ieher gewohnt nur nach meinem Instinkt zu handeln, und damit könnte keinem Fürsten gedient sehn. Und dann biss ich politische Subordination lernte — Es ist ein versluchtes Bolck, die Frank-25 surter, pslegt der Präsident v. Moser zu sagen, man kan ihre eigensinnigen Köpfe nirgends hin brauchen. Und wenn auch das nicht wäre, unter all meinen Talenten ist meine Jurisprudenz der geringsten eins. Das biffgen Theorie, und Menschenverstand richtens nicht aus — Hier geht meine Praxis mit meinen Kenntnissen Hand in Hand, ich lerne ieden Tag und haudere mich weiter. — Aber in einem Justiz Collegio — Ich habe mich von ieher gehütet sein Spiel zu spielen da ich der unersahrenste am Tisch war — Also — doch möcht ich wissen ob deine Worte etwas mehr als Wunsch und Einfall waren.

Meine Schwester ist brav. Sie lernt leben! und 10 nur beh verwickelten misslichen Fällen erkennt der Mensch was in ihm stickt. Es geht ihr wohl und Schlosser ist der beste Chemann wie er der zärtlichste und unverrückteste Liebhaber war.

#### 197.

# Un Betty Jacobi.

Den letzten Tag im Jahr. [Frankfurt 1773.] 15 Um um um! herum um um! ists nun. Lassen Sie Sichs das nächste auch wohl sehn, und rechnen Sie mich zu Ihrer Welt, wie ich Sie zu meiner, und so bleibts vice versa im alten. Welches ich herzlich gern habe, dass niemand mercke, dass Vergänglichkeit 20 überall die Nase im Spiel hat.

Aufs neue Jahr haben fich die Aussichten für mich recht Raxitätenkaftenmässig aufgeputt. Max la Roche heurathet hierher. Ihr künftiger scheint ein

Mann zu fenn mit dem zu leben ift und also hensa!! wieder die Angahl der lieben Geschöpfe vermehrt, die nichts weniger als geiftig find, wie Sie freglich vermuthen mufften. Denn unter uns, weils fo eine 5 gar miffliche Sache auf der Erbe mit Bekanntichafften, Freund und Liebschafften ist, daß, meynt man offt man habs an allen vier Zipfeln pumps reist ber Teufel ein Loch mitten drein und alles verschütt'. Wie mirs noch neuerdings gangen ist, das mich sehr 10 verdroffen hat. Und also auf mein Wort zu kommen, binn ich weit geschäftiger zu suchen wo was liebs freundlichs und guts ftict als bisher, und auten Humors, weil ich allerley unvermuthetes finde pp. daff ich einigemal auf dem Sprunge gestanden habe mich 15 zu verlieben. Davor doch Gott sehe. Auf allen Fall aber fich ereignenden Unglücks fogleich Mamagen über= fdrieben werden foll.

Wie schön ich zeither gezeichnet habe mag nicht sagen, weil ich noch in auschnlichem Rest stehe.

20 Und dann ist der Schildrer der die Hannoversche Lotte zeichnete einer der sich drauf versteht. So ists von Ropf zu Fusse, nur dass ichs nicht so im Detail hätte herbeten können, das macht ich war ins Ganze so verliebt, und Gott hat gewollt dass ein Liebhaber 25 ein schlechter Beobachter seize.

An der Rezension binn ich so unschuldig wie ein Rind, und diesmal haben Sie Gespenster gesehen, weil Sie sie suchten. Ich schiedte es eigentlich dass Sie

über mich lachen sollten. Ich hatte der Tante geschrieben, wie ich den Deinet gehezzt habe, und würklich, ich hoffte er sollte sich prostituiren, und siehe da er ist so höslich wie ein Hündlein. Auf mein Wort, von mir ist kein Milch und Gall Tropsen drinn.

Gott vergelts dem Hauptmann Dobel daß er Ihnen durch diese Finsterniss und trübseelige Zeit durchhaudern hilft. Doch er hat seinen Lohn dahin. Auf Fassnacht bleibts daben kommt was angesahren. Und so Adieu. Rimmt der Kleine wohl zu. Ach 10 liebe Frau seit drei viertel Jahren hab ich drey vier Paare verheurathet, und noch will mir niemand gute Hossman melden.

**&**.

Der Tante viel Grüffe, ich wollt ihr schreiben, 13 kann mir aber kein Bild von ihr machen wie sie zu Düsseldorf träg, faul, und schnupsenhaftet ist, da läßt mich mein dramatischer Genius stecken.

198.

An Boie.

Frankfurt 8. Jan. 1774.

Bey der Rücktunft des Fr. Merck von Petersburg 20 hab ich den Berlag des Göz über mich genommen, und bitte Sie also mir ein bissgen herauszuhelsen, der ich mich zu nichts weniger als einem Handels= mann schicke. Sie haben 150 Exemplare auf zwehmal erhalten, Herr Dietrich hat sie verkaufft wie er mir selbst schreibt, und so scheints billich daß ich ein Acquivalent dagegen exhalte. Sollte es nicht zu thun sehn das Ganze oder einen Teil in Baarem Gelbe zu erhalten, so sehn Sie wenigstens so gut und schaffen mir Papier, zu dem Ende bitt ich Sie um Dietrichs Berlags Catalogus, und um eine Erklärung von ihm wie ers halten will. Ich lache manchmal drüber wie gut das Stück aufgenommen, wie schnell verkausst, nachgebruckt worden und ich die Druckerkosten noch nicht einmal wieder habe.

Für Ihre Sammlung hab ich noch nichts als einige Sinngedichte eines Freunds. Leben Sie wohl. 15 Goethe.

199.

### An g. Buff.

## [Frankfurt, Januar 1774.]

Hier schick ich Ihm, lieber Hans, ein praemium virtutis et diligentiae zum neuen Jahr. Und dass er sieht was wir Francksurter für Leute sind, auch einen neuen Heller.

6 Grüß er mir alle liebe Leute und behalte er mich lieb.

#### 200.

## Un Sophie b. La Roche.

[Frankfurt, 21. Januar 1774.]

Ich bin im Stande, Ihnen ein groses Schauspiel zu geben, wenn Sie mir den morgenden Rachmittag schencken wollen, ich bitte um eine Sylbe Antwort; heut Abend Seh ich Sie im Conzert. Doch ob Sie können; mögte ich gleich wissen und dann soll morgen Rachtische um ein Uhr die Kutsche vor Ihrer Thür stehn. Meine Mutter wird dabei sehn und wir wollen die bübgen mit nehmen.

Grüßen Sie die liebe Max.

**(3)**. 10

#### 201.

## Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, 21. Januar 1774.]

Wenn Sie wüsten was in mir vorgegangen ist eh ich das Haus mied, Sie würden mich nicht rückzulocken dencken liebe Mama, ich habe in denen schröcklichen Augenblicken für alle Zukunft gelitten, ich bin ruhig und die Ruhe lasst mir. —

Daß ich Sie nicht drinnen sehn würde, was die Leute sagen würden pp., das hab ich alles überstanden. Und Gott bewahr ihn vor dem einzigen Fall in dem ich die Schwelle betreten würde.

Hier liebe Mama find Abdrucke nach meinen 20

Zeichnungen. Morgen also holt meine Mutter Sie und die Kleinen. Es wird Sie nicht gereuen.

**&**.

202.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Ende Januar 1774.]

Heut war Eis Hochzeittag! Es musste gehn, es krachte, und bog sich, und quou, und sinaliter brachs, und der Hr. Ritter pattelten sich heraus wie eine Sau. Hier ist eine Romanze.

Und Betty meinem Herzlein Grus, und Lolo in- liegendes

Dass allen wohlgehe sint mirs wohl ist. Amen.

Und auch weiter pp. pp.

10

Wir haben gestern gessen Wildprettsbraten und Geleepastete und viel Wein getruncken und zwischen Souries gesessen bis ein Uhr Nachts, und uns geweidet mit Lösseln. Vom zeitigen abermaligen Herrn Burgemeister Reus, wo ich scharlach mit Gold, das Neue Jahr verkündigt hatte — Wohin! — Kutscher an Rhein. Ich die Treppe hinauf, wo der Drat noch in der Ecke hing. — Klings ich! — Kommt die kleine Kähde! kennst du mich noch? — En lieber Gott. — Der Gattern ward eröffnet, ich sasse — Und drinnen Lohn Kopf und verzaus ihr die Haube — Und drinnen 25 ift der H. S. S. Scho. pp. pp. pp. pp. pp. Sut! Ich

Präsentir mich. Die Mama schenckt Caffee und sieht mich vor ihren eignen Ermeln nicht biss ich vor ihr stehe — Und dann —

203.

Un Sophie b. La Roche.

[Frankfurt, Ende Januar 1774.]

Hofaliens Zusammentunft mit der armen Hennriette, Sie ist herrlich rührend aber der Eintritt ist wahr= haftig groß. Wollen Sie mir erlauben zu der Ge= schichte des braden Buben einige Züge hinzuzusezen, die Sie neulich in der Kutsche in die Erzählung 10 webten, und auf dem Papier sehlen?

Der lieben Max meinen herzlichen Grus.

·**(**3.

204.

An Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, 30. ober 31. Januar 1774.]

Hier kommt der alte Reutersmann, und fragt: ob die jungen Ritter ihn mitnehmen wollen, und wollen 15 ihn dem Hrn. Geheimde Rath vorstellen. Ich hoffe noch Abschied nehmen zu können.

Indeffen einen recht freundlichen Grus guten Morgen.

(S), 20.

#### 205.

### Un Betty Jacobi.

[Frankfurt, Anfang Februar 1774.]

Mir ift's recht wohl liebe Frau, und banck Ihnen für Ihren doppelt und drenfachen Bricf. Diefe britt= halb Wochen her ift geschwärmt worden, und nun find wir zufrieden und glücklich, als mans fenn kann. 5 Wir fag ich, benn feit bem fünfzehnten Jenner ift feine Branche meiner Eristens einsam. Und bas Schicksaal mit dem ich mich herumgebissen habe fo offt, wird iest höflich betittelt, das schöne, weise Schicksal, benn gewiff bas ift die erfte Gabe, feit es 10 mir meine Schwester nahm, die das Ansehn eines Aequivalents hat. Die Max ist noch immer der Engel der mit den simpelften und wertheften Gigenschafften alle Bergen an fich zieht, und das Gefühl bas ich für fie habe worinn ihr Mann nie Urfache 15 gur Eifersucht finden wird, macht nun das Glück meines Lebens. Brentano ift ein würdiger Mann, eines offnen ftarden Characters, viel Scharfe des Berftands, und ber tähtigfte ju feinem Geschäfft. Seine Kinder find munter einfach und gut. Thun 20 Sie noch den lieben Dümeix bagu und eine Freundinn so haben Sie unser ganzes Klümpgen. Unsere Mama la Roche hat uns am legten Jenner verlaffen, und meine gelaffne Freundschafft hat fich wieder belohnt gefeben. Ich fühle daß ich ihr weit mehr binn, sie 25 mir weit mehr ift, als vor zwen Jahren, ia als vorm

halben Jahr. So wahr ist's dass wahre Berbindungen Zeit brauchen, wie Bäume um Wurzeln zu treiben, Kronen zu bilben und Früchte zu bringen.

Wenn Sie wüfften liebe Frau mit welchem Herzen und welchen Worten wir offt Ihrer erwähnt haben, 5 Sie würden sich zu uns gesehnt haben, und sollten an unserm Tische nicht deplacirt gewesen sehn. Dancke für den Anteil an Andres Schicksaal. Er ist gifftig, läßt mir aber nichts merken, scheints traut er mir nicht, und glaubt ich hätte Ihnen gar nichts geschickt. Genug wir 10 haben das unsrige gethan — Am meisten schierts ihn dass man seine Production unter die Nachahmungen gesetzt hat. Tirelireli! Was ist's um einen Autor!

Eine mächtige Kälte zieht durchs Fenster bis hierher an mein Herz, zu tausendsacher Ergözung. Ein 15 groser Wiesenplan draussen ist überschwemmt und gefroren. Gestern trugs noch nicht, heut wird gewagt. Bor 10 Tagen ohngefähr waren unsre Damen hinausgesahren unsren Pantomimischen Tanz mit anzusehen. Da haben wir uns prästirt. Gleich drauf thaut es, 20 und iezt wieder Frost. Halleluja! Amen!

Botten und der Tante meinen Danck und meine Gruffe.

206.

An Betty Jacobi.

[Frankfurt, Februar 1774.]

Die Violin wird ehestens ankommen, Mamachen, wie eine Comödiantinn in der Probe, in flaneUnem 25 Wamms, mit Bändern bunt auf der Haube. Glauben Sie nur immer wenn's Ihnen ankommt mir einen Brief zu schreiben, daß es ein guter Geist ist, wenigstens mein guter Geist, und fühlen Sie wie willkommen mir Ihre Briefe sind, da ich so allein binn. Aber gewiss doch glücklicher als jemals, und auch mit herzelich lieben Geschöpfen umgeben.

Bom Bätergen haben Sie nun ein Exemplar rouinirt. Ich schick Ihnen doch die folgenden Bogen. 10 Aber sie zu verbrennen, sind ich unhaushältisch. Beh Gott, So Etwas —, tapfres Druckpapier! Zu verbrennen! Ich halte meine Makulatur besser und schöner.

Ihre Buben sind mir lieb, denn es sind Ihre 15 Buben, und der lezte ist immer der nächste. Ob sie an Crist glauben, oder Göz, oder Hamlet, das ist eins, nur an was lasst sie glauben. Wer an nichts glaubt verzweiselt an sich selber. Hat iemand meine Hanoversche Lotte gesehn. Es sieht sie niemand mit 20 meinen Augen doch haben andre Leute auch Augen pp.

Der Pot pourri im eigentlichen Berstand, ist ein gar unbedeutendes Möbel, er macht einer Stube eine Teinture Wohlgeruch, wie manche Leute eine Teintüre von Geschmack haben. Aber der Pot — den man 25 aus Sittbaarteit pourri nennt, und ders auch eigent= licher heissen könnte, verdiente weit eher dass derselbe emblematisch und Apophtegmatisch nuzbaar auch der Seele gemacht würde. Ich habe einige gute Gedancken

dazu aber das ganze! — eine Spopee ift nicht auf Einen Tag gereimt.

Den Bogen hab ich vom Biolingen gelaffen er sperrt nur, und den kriegen Sie überall.

### 207.

## An Gottfried August Bürger.

Ich schiede Ihnen die zwehte Auflage meines Göz. 5 Ich wollt Ihnen schon lang einmal schreiben, und die Paar Stunden die ich mit Ihrem Freunde Tesdorpf zugebracht habe haben mich beterminirt.

Ich thue mir was drauf zu gute, dass ich's binn der die Papierne Scheidewand zwischen uns einschlägt. 10 Unsre Stimmen sind sich offt begegnet und unsre Herzen auch. Ist nicht das Leben kurz und öde genug? Sollen die sich nicht anfassen deren Weeg mit einander geht?

Wenn Sie was arbeiten schicken Sie mirs. Ich 15 wills auch thun. Das giebt Muth. Sie zeigens nur den Freunden Ihres Herzens, das will ich auch thun. Und verspreche nie was abzuschreiben.

Tesdorpf ift mit mir auf dem Eise gewesen, mein Herz ist mir über der holden Seele aufgegangen. Leben 20 Sie wohl. Frankfurt am 12. Februar 1774.

Goethe.



208.

## Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, Mitte Februar 1774.]

Ich bande Ihnen liebe Mama für die benden Briefe, fie haben mir die ganze wahre Lage Ihrer Seele ausgedrückt, und ich binn gewiff baff wenn Sie fortfahren, in Ihrem eignen Ton über vorwaltende 5 intereffante Gegenstände zu schreiben bas Bange eine fürtreffliche Würckung thun muff. Nur müffen Sie mir erlauben daff ich Ihnen über die Verbindung und Stellung der Theile meinen guten Rath ertheile. So ift zum Exempel die Apotheoje Brechters im zwepten 10 Briefe evident zu früh. Der Altar muff erft gebaut, geziert und geweiht sein eh die Reliquien hineinverwahrt werden, und ich wünschte die ganze Stelle erft weiter hinten, wenn ber Character und ber Sinn Rosaliens sich mehr entfaltet haben, eingepflanzt zu 15 febn, wie ich denn auch mit der füfen Melankolie von verirrter Empfindung die den ersten Brief füllt, das Ganze gewürzt febn möchte, und Sie bitte wenn es nicht zu fehr auffer ber Stimmung Ihres Borfazes liegt, die erften Briefe mit gang fimplem 20 Detail wo Gefühl und Geift nur durchscheint zu er= öffnen. Sier haben Sie alles was ich zu fagen habe. Das liebe Weibgen hat Ihnen was von einer Arbeit geschrieben die ich angefangen habe seit Sie weg find, würdlich angefangen benn ich hatte nie die Ibee aus

bem Suiet ein einzelnes Ganze zu machen. Sie sollens haben sobalds fertig ist. Nach Düsseldorf kann und mag ich nicht, Sie wissen dass mirs mit gewissen Bekandtschafften geht wie mit gewissen Ländern, ich könnte hundert iahre Reisender sehn ohne Beruf dahin sau fühlen.

G.

#### 209.

### Un Johanna Fahlmer.

# [Frankfurt, Ende Februar 1774.]

Nun zum Teufel Täntgen was foll bas! Nach Lottens Aussage kommen Sie Ende März her, und bem Major domus nicht zu schreiben, keine Ordre für 10 den Tapezier, Speisemeister pp. Berlassen Sie Sich etwa drauf dass Sie die Iris im Lohn haben, und dencken das soll nun alles klincker gehn. Nani. Ein schön Kammermädge hat immer so viel eigne Angelegenheiten, dass p. Wenn Sie recht artig wären 15 so sollten Sie eine schöne glattgestrichne Epistel angenden, worinn Dero sonderbaar aufschwellende Hofffnungen nach dem heiligen Pfarrturn, dem Akazia Baum, und dem Fischerseld mit Poetischen Lackgreben zur Seelenweide solcher Gemüther aufgemahlt 20 wären, die auch ein bissgen gern sich in andern bespiegeln. . . . . .

Run denn das wärs was mir fo eben auf dem Herzen lag, und weiter fürdiesmal nichts als einen

schönen Grus an die liebe Frau, ferner eine folche Art Burzelbäume der Freundschafft an Lotten

und dann zulezt die wahre Monogrammatische Unterschrifft Dero Ergebnen Dieners

J

#### 210.

. 5

## Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, März 1774.]

Auf einen Brief vom 1ten Wehnachtstage erst den 13. Februar Antwort zu haben, ist nicht schön. Künstig, Kestner, schick mir deine Briese mit der Post. Und schreib öfter, sonst wend ich mich an Lotten dass die 10 mir schreibt.

Die Max la Roche ist hierher verheurathet, und das macht einem das Leben noch erträglich, wenn anders dran was erträglich zu machen ist. Wie ofst ich beh euch binn, heist das in Zeiten der Vergangen=
15 heit, werdet ihr vielleicht ehestens ein Dokument zu Gesichte kriegen. Und wenn ihr nicht oft schreibt, und wenns Häusliche Kleinigkeiten wären. Ihr wisst dass mir daran am meisten gelegen ist.

Der Jakobi hat Lotten in sofern Gerechtigkeit 20 wiedersahren lassen. Er hat eine sehr vorteilhaste Schilderung von ihr gemacht, und wie man mir es schrieb, so wusst ich warrlich nicht dass all an ihr war, denn ich hab sie viel zu lieb-von jeher gehabt, um auf sie so acht zu haben. Die Fris ist eine kindische Entreprise, und soll ihm verziehen werden, weil er Geld daben zu schneiden denkt. Gigentlich wollen die Jackerls den Merkur miniren, seit sie sich mit Wieland überworfen haben.

Was die Kerls von mir dencken ist mir einerley. Ehdessen haben sie auf mich geschimpst wie auf einen Hundejungen, und nun müssen sie fühlen dass man ein braver Kerl sehn kann ohne sie iust leiden zu können. Dass Lotte in der Reihe der Protecktrices 10 steht, kleidet sie gut zu Gesichte.

Von meinen Wünschen und Hoffnungen zu euch zu kommen mag ich nichts reden. Mir gehts wie euch — und also wollen wir's unterdessen auf sich beruhen lassen.

Daff ihr Herbern nicht näher gesehn habt, ist doch fatal. War er denn alleine? Oder sein Weib mit? Ich binn wohl sleisfig, und meine Lebens Wirth= schaft ist immer die alte. Wenn ich manchmal deine alten Briese ansehe, erstaun ich dass ich nach so 20 mancherlen Beränderungen noch derselbe binn. Und möchte das auch von euch hören. Desswegen schreibt mir öffter oder bittet Lotten dass sie mir nur manch= mal ein Wörtgen schreibt, wenn's ihr ums Herz ist. Das könnte sie wohl thun. Sie soll mir die Pestel 25 grüssen, das muss auch ein braves Weib sehn.

Die Kunckel hat dem Magistrat viel Schereren gemacht. Sie sas in Strasburg. Der dortige Magistrat wollte sie nicht ausliesern, und da der Kurfürst sich an den König gewendet, ist sie auf und davon in die Schweiz. Das sind die neusten und noch zur Zeit geheimen Nachrichten.

Dass wir sehr Kahserlich sind ist kein Wunder, ba wir des Kahsers sind.

Abieu. Lafft balb wieder was hören. Ich binn ber Alte von Ewigkeit zu Swigkeit Amen.

G.

#### 211.

## Un Charlotte Reftner.

# [Frankfurt, März 1774.]

Liebe Lotte, es fällt mir den Augenblick so ein, dass ich lang einen Brief von dir habe, auf den ich nicht antwortete. Das macht du bist diese ganze Zeit, vielleicht mehr als jemals in, cum et sub (lass dir das von deinem gnädgen Herrn erklären) mit mir gewesen. Ich lasse es dir ehstens drucken — Es wird gut meine Beste. Denn ist mirs nicht wohl wenn ich an euch bencke?

Ich bin immer der Alte, und beine Silhouette ist noch in meiner Stube angesteckt, und ich borge die 20 Nadeln davon wie vor Alters. Dass ich ein Tohr binn, daran zweiselst du nicht, und ich schäme mich mehr zu sagen. Denn wenn du nicht fühlst dass ich dich liebe, warum lieb ich dich? —!

Goethe.

### 212.

#### Un Sophie b. La Roche.

[Frankfurt, März 1774.]

Mit herzlichem Danck Ihre Briefe zurück, Sie wissen dass ben mir angewendet ist. Auch hier die andern Dinge: vielleicht wundern Sie sich die Farce gedruckt zu sehn und also — wie jener Mühlstein der vom Himmel siel — Leben Sie wohl sIhre Lieben hab ich einige Zeit nicht gesehen. Ich hatte mein Herz verwöhnt.

Nein liebe Mama Sie haben meine Hand darauf ich will brav febn.

**(3)**. 10

Das andre Exemplar Wieland ift für Troffon.

### 213.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, März 1774.]

Ich muß Ihnen melben gute Tante dass ein gewisses Schand und Frevel Stück, Götter Helben und Wieland, durch öffentlichen Druck vor kurzem bekannt gemacht worden. Ich habe der erste sehn wollen Sie 15 davon zu benachrichtigen, daß wenn Sie etwa darüber mit dem Bersasser zu brechen Willens wären Sie's de bonne grace thäten und ohne weiter zu brummen und zu muten ihm einen Tritt vorn Hintern gaben und sagten: schert euch zum Teufel, ich habe nichts gemeines mehr mit euch.

Ubrigens schlendert das Leben hier so fort, und meine Zeichnung ist das beste an mir. Sagen Sie Mamachen, dass dersprochne Fassnachtsstückel nicht ausbleiben soll. Ich binn sleisig gewest, nur ist noch nichts produzibel, und ein bissgen früher und später thut doch in der Welt nichts wo das gar 10 nicht so manchmal einem das Nachsehn läßt. Abieu. Ist's wahr, daß Sie Lotten wieder mitbringen. Ich mag ihr wohl manchmal etwas vorplaudern, Sie wissen in wies geht wenn ich in's prophetisch radotiren komme. Abieu. Wollen Sie mich behalten wie 15 ich binn, so binn ich immer der Alte.

#### 214.

#### Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, März 1774.]

Ohngeachtet nicht viel an gegenwärtigem Ding ift hab ichs doch weils zur Schnurre gehört und nur dreh bazen kost, gekauft für euch und so geseegnes euch Gott.

#### 215.

#### Un Söpfner.

[Frankfurt, Anfang April 1774.]

Lieber Höpfner, da schick ich euch einen Franckfurter, der ein braver Mensch ist, wie ihr ihm ansehn müßt. Er ist eures Beystandes Werth, und er bedarf sein. Jura will er studiren, ich bitte euch macht daß er Geschmack dran sindt. Er hat viel Fleis, viel s Talente und eine gute Seele, seine häuslichen Umstände sind nicht die besten. Sprecht ihm Muth und Trost zu, und — ich kenn euch und hab schon zu viel gesagt.

Euerm Weiblein ist's boch wohl an eurer Seite, 10 und Euch? Merck ist fort. Ich treib ein unruhiges Leben, und vergesse meine Freunde nicht.

Ich dachte diese Messe als Autor dem geehrten Publiko einen abermaligen Reverenz zu machen, ist aber in Brunne gefallen. Lebt wohl und grüsst eure 15 Liebe herzlich.

Goethe.

#### 216.

Un Johann Raspar Lavater und Johann Ronrad Pfenninger.

Bruder, was neckst du mich wegen meines Amusements. Ich wollt ich hätt eine höhere Idee von mir

und meiner Bestimmung, so wollt ich weber meine Handlungen Amusements nennen, noch mich statt zu handeln amusiren. Doch du hast deinen Zweck erreicht.

## Un Pfenninger.

Danke dir lieber Bruder für deine Wärme um beines Bruders Secligkeit. Glaube mir es wird die Zeit kommen da wir uns verstehen werden. Lieber du redest mit mir als einem Unglaubigen der besogreisen will, der bewiesen haben will, der nicht ersfahren hat. Und von all dem ist grade das Gegenstheil in meinem Herzen. Du wirst viel Erläuterung sinden in dem Mspt. das ich euch bald schicke.

Bin ich nicht refignirter im Begreifen und Be15 weisen als ihr? Hab ich nicht eben das ersahren als
ihr? — Ich bin vielleicht ein Tohr dass ich euch nicht
den Gefallen thue mich mit euern Worten auszudrücken,
und dass ich nicht einmal durch eine reine Experimental Psychologie meines Innersten, euch darlege
20 daß ich ein Mensch binn, und daher nichts anders
sentiren kann als andre Menschen, dass das alles was
unter uns Widerspruch scheint nur Wortstreit ist der
daraus entsteht weil ich die Sachen unter andern
Combinationen sentire und drum ihre Relativität
25 ausdrückend, sie anders benennen muß

Welches aller Controversien Quelle ewig war und bleiben wird.

Und baff bu mich immer mit Zeugniffen packen

willst! Wozu die? Brauch ich Zeugniß dass ich bin? Zeugniß dass ich fühle? — Nur so schäz, lieb, bet ich die Zeugnisse an, die mir darlegen, wie tausende oder einer vor mir eben das gefühlt haben, das mich kräftiget und stärcket.

Und so ist das Wort der Menschen mir Wort Gottes es mögens Pfassen oder Huren gesammelt und zum Canon gerollt oder als Fragmente hingestreut haben. Und mit inniger Seele sall ich dem Bruder um den Hals Moses! Prophet! Evangelist! Apostel, 10 Spinoza oder Machiavell. Darf aber auch zu iedem sagen, lieber Freund geht dirs doch wie mir! Im einzelnen sentirst du kräfftig und herrlich, das Ganze ging in euern Kopf so wenig als in meinen.

### An Lavatern.

Dein Schwager bringt dir nichts. Doch will ich verschaffen dass ein Mspt. dir zugeschickt werde. Denn biss zum Druck währts eine Weile. Du wirst grosen Teil nehmen an den Leiden des lieben Jungen den ich darstelle. Wir gingen neben einander, an die 20 sechs Jahre ohne uns zu nähern. Und nun hab ich seiner Geschichte meine Empfindungen geliehen und so machts ein wunderbaares Ganze.

Da schick ich dir ein Profil. Der Kerl |: sagt man: | war Steuermann, hat in der Sklaverey zu Tunis 25 viel ausgestanden, und zieht nun in der Welt herum Mitleiden zu erregen. Ich hab ihn nach dem Leben gezeichnet. Das ist nur indeh flüchtige Copie davon, bas Original brudt beffer ben Eigenfinn im Leiden, und bas niedergebrüdte einer starden Menschheit aus. Du sollsts auch haben.

Der Stirn Höhe ift übertrieben. Ober vielmehr 5 sas er zu Zeiten mehr als Profil, da wölbte es sich so stard. Abieu Bruder ich binn nicht lass, so lang ich auf der Erde binn erobr ich wenigstens gewiss meinen Schritt lands täglich! Steiner hat gefunden dass mein Portrait das du hast nicht ich sen. Er ist ein gar lieber Mann. [Frankfurt] Um 26. Apr. 1774.

#### 217.

## Un E. Th. Langer?

Ihr sehd nicht der einzige der sich über meine lakonische Briefleins beklagt, und doch dünckt mich wäre ein krafftiger Text willkommner als eine angerührte Predigt, mir wenigstens ist's so.

Die zwehte Ausgabe des Berlichingen ist ia ganz unverändert. Es ist mein Probstück, und foll bleiben wie's ist. Wenn ich ie wieder ein deutsch Drama mache, daran ich sehr zweisle, mögen alsdann wahre Seelen fühlen, inwiesern ich zugenommen habe. Sonst binn ich sehr emsig, um nicht zu sagen sleisig, advozire scharf zu, und verfasse doch noch manch Stückgen Arbeit guten Geistes und Gesühls. Jetzt ist nichts zum Druck bereit. Vielleicht nächstens, da ich's denn melben will. Gebt auf ein Luftspiel acht, das die Oftermesse herauskommen wird der Hofmeister oder die Bortheile der Privaterziehung. Ihr hört am Titel dass es nicht von mir ist. Es wird euch ergözzen.

Hier leg ich ein Specktakul beh, sagt niemanden swo ihrs her habt. In mysterio voluptas: Ich versmuthe ihr habt die biblischen Fragen auch noch nicht gesehen. Wenn's euch interessirt kann ich euch manchmal so was schicken, in meinem Zirkel haben die Kerls immer drollige Einfälle. Wenn ihr Lessingen 10 seht so sagt ihm dass ich auf ihn gerechnet hätte, und ich pslegte mich an meinen Leuten nicht zu bestrügen. Grüßt Behrisch von mir, auch von Hornen. Ich weis der dürre Teusel wird sich gefreut haben so unerwartet etwas von seinem ehmaligen Jonathan 15 zu sehen. Vielleicht kommt noch auf die Ostermesse was von mir, ich weis noch nicht ob es einen Versleger sinden wird, es ist ein Vissgen toll, kommts heraus, so sollst du's erfahren.

Abieu und schreibt mir noch einmal eh ihr diese 20 Welt verlafft.

Frankfurt am 6. May 1774.

Goethe.

218.

Un J. C. Reftner.

[Frankfurt, Mai 1774.]

Ist mir auch wieder eine Sorge vom Hals. Küsst mir den Buben, und die ewige Lotte. Sagt ihr ich 25 tann mir sie nicht als Wöchnerinn vorstellen. Das ist nun unmöglich. Ich sie immer noch wie ich sie verlassen habe, (baher ich auch weder dich als Ehmann tenne, noch irgend ein ander Verhältniss als das alte, — und sodann bed einer gewissen Gelegen-heit, fremde Leidenschaften aufgeslicht und ausgeführt habe, daran ich euch warne, euch nicht zu stosen.) Ich bitte dich lass eingeschlossene Radotage bis auf weiteres liegen, die Zeit wirds erklären. Habt mich 10 lieb, wie ich euch, so hat die Welt keine vollkommenere Freunde.

G.

Mein garstig Zeug gegen Wieland macht mehr lärm als ich dachte. Er führt sich gut daben auf 15 wie ich höre, und so binn ich im Tort.

219.

#### Un J. C. Refiner.

[Frankfurt, 11. Mai 1774.]

Es hat mich überrascht, ich erwartete das nicht. Gehofft hatt ichs, doch da dein Brief nichts davon sagte, beschied ich mich dass die erstgebohrnen der Famille gehören. Nun aber — ich wünsche dass zotte — denn getauft ist der Knabe am 11. May da ich das schreibe — dass Lotte alle Ueberlegung möge aufsahrend durchgebrochen haben, und gesagt: Bolfgang heist er! und der Bub soll auch so

heisen! — du scheinst dahin zu neigen, und ich wünsche dass er diesen Nahmen führe weil er mein ist. — Habt ihr ihm den andern gegeben, so halt ich mir aus dem nächsten den Nahmen Wolfgang zu geben, da ihr doch mehr Gevattern nehmt — und sich — wohl all eure Kinder aus der Tause heben möchte weil sie mir all so nah sind wie ihr. — Schreibt mir gleich was geschehn ist. — Ich habe närrische Uhndungen dadrüber, die ich nicht sage sondern die Zeit will walten lassen.

Abieu ihr Menschen die ich so liebe (dass ich auch der träumenden Darstellung des Unglücks unsers Freundes, die Fülle meiner Liebe borgen und anspassen musste) Die Parenthese bleibt versiegelt bis auf weiters.

℧.

220.

Un 3. R. Lavater.

[Mit Frl. v. Rlettenberg.

Frankfurt, 20. Mai 1774.]

ER! Der weiter keinen Rahmen braucht, hat mich einst in einer Seeligen Stunde Bersicherd, daß Er mir immer viel mehr geben wolke als ich vermuthen könte, unbeschreiblich hat er bisher sein Versprechen erfült.

Die brüberliche Berbindung und Bekanntschafft mit Lavater ist eins von diesen Geschenken, und ein noch größeres, das nicht ausbleiben kan, wird die Nahmen-lose Freude sehn einst aus dieses Bruders Munde die ertlärung zu hören: nicht weill du es sagst, sondern weil ich 25 es ersahre Glaube ich daß Gott in Christus ist.

Er wandelt mit Lavater und mit Goethe — ich kenne Ihn am Gang, noch werben ihre Augen gehalten, daß sie Ihn nicht erkennen. Aber; ein etwas — ein sanster Zug — eine Empfindung — die alle Empfindungen übertrifft, so lebhaft diese beyde sonst fühlen können, macht daß sie sich von dem Unbekannten nicht trennen mögen.

Entfernt er sich manchmahlen, ober Ihr euch vielmehr von Ihm, so ruft Ihn boch gleich sehnlich zurück — ruft ihn auch in Abwege die eben nicht die schönste sind, Er komt doch. 10 Er ist nicht zu zärtlich, auch durch die Secken zu brechen.

Sie! Lieber Bruber, hier zu sehn, wird ebenfalls eines Seiner die Erwartung übertreffenden Geschenke sehn; Aber Strafe — Plage — und Rummer wäre vor mich jede zärtliche freundschaftliche Verbindung, wann die gewißheit nicht mit verknüpft wäre daß sie Ewig dauern solte — Ja wir werden Ihn und unß bei Ihm ewig schauen erneuet, und viel lebhafter als jezo leben und Lieben.

Goethe besorgt ben Schattenriß — breymahl bin ich gemahlt breymal gezeichnet — und nie getroffen worden, 20 ich will gerne sehen was Sie geliebts Gott biesen Sommer bei Bergleichung des Originals mit dem Schattenriß sagen werden. Bielen herzlichen Dand vor die gedruckte Blätgen. Der! deß Blut der Golgatha auftrand, seegne Sie mit Seinem besten Seegen — der ist vor mein Herz, der erneuete gefühlvolle Eindruck, daß Er Mensch war, als Mensch sturbe, noch Mensch ist — und ich so gewis seyn werde was und wo Er ist als Er war was und wo ich bin.

Frankfurt am 20. may 1774.

Cordata.

Hofer ift ihr Bilb das ich gemacht habe, und das ihr gleicht wie eine Schwester der andern. Es ist die Familie, sie selbst ist's nicht.

Goethes Berte. IV. Mbth. 2. 8b.

Im Schattenriff bezeichnet sich diese himmlische Seele noch weniger.

Sie wird dir wenn du kommst mehr sehn als ich, ob sie mir gleich so viel ist als dir; so binn ich doch in meinem schwärmenden Unglauben, der Jch! Und swie ich binn, dein Bruder.

Herkules Geschwäzze ist warrlich nicht mein Gefühl. Es ist nur daß man die Hansen beh der Perrücke zupft und Sachen sagt, die wie Du sprichst, niemand Wort haben will.

# 221.

# Un Friedrich Gottlieb Rlopftod.

Schönborn in einem Briefe aus Algier den ich gestern empfangen habe, schreibt mir: "Alopstock wird Sie durch Boie um einige Ihrer Arbeiten ersuchen lassen." Und warum soll ich Klopstocken nicht schreiben, ihm selbst schieden was es auch seh, und was für 15 einen Anteil er auch dran nehmen kann! Soll ich den Lebenden nicht anreden, zu dessen Grabe ich wall= sahrten würde. Hier haben Sie also ein Stück das wohl nie gedruckt werden wird, das ich bitte mir gerade zurückzusenden. Sobald einige Dinge von mir 20 die sertig liegen gedruckt sind, schied ich sie Ihnen oder meld es wenigstens, und wünsche daß Sie empssieden mögen mit welch wahrem Gefühl meine Seele an Ihnen hängt. Frankfurt am 28. May 1774.

Goethe.

# 222.

Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, Ende Mai 1774.]

Sind Sie heute Abend in Dechants Garten zu treffen, Mue. Katanell wird bis dahin wohl weg sein. Ich muß Sie sehn! Abieu.

la grosse bête.

223.

Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, Anfang Juni [Mai!] 1774.]

- Liebe Mama. Ich habe des künftigen Merkurs Stellen gelesen, die mich betreffen. Er tracktirt die Sache wie ein brader Kerl, der vest im Sattel sizt. Ich habe nie was gegen ihn gehabt, und nun verzeih ich ihm auch seine Lästerungen wieder meine Götter!
- 3u Sindlingen auf der goldnen Hochzeit, da ich ach den Geburtstag Ihrer lieben Max herbehtanzte, hab ich Ihrer viel gedacht. O Mama! es waren viel Lichter da, und Schwenzers Willemine kriegte mich am Arm und fragte: warum zündt man so viel Lichter an? Das war eine Frage einen ganzen Sternshimmel zu beschämen, geschweige eine Ilumination. Ich hab mich nach Ihnen umgesehen, hab Ihrer Max den Arm gegeben wenig Augenblicke.

Wenns Ihnen auch nicht ums Herz ist sich zu 20 repandiren, sagen Sie mir boch ein Wort vom Herzen. Sie werden sehn, wie Sie meinem Rad Schwung geben

wenn Sie meinen Werther lesen, den sing ich an als Sie weg waren den andern Tag, und an einem fort! fertig ist er.

224.

Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, Juni 1774.]

Ich habe Ihren Brief geküsst und an mein Herz gedrückt. Es sind meine ein — innige Gefühle. Ja s liebe Mama es ist wahr, Feuer das leuchtet und wärmt nennt ihr Seegen von Gott, das verzehrt — nennt ihr Fluch! Seegen denn und Fluch! — binn ich euch mehr schuldig als die Natur mir schuldig zu sehn glaubte, leuchtets nicht mir, wärmts nicht — und 10 verzehrt auch — nennen Sie mich bös, und lieben Sie mich.

Un livre croyez moi n'est pas fort dangereux. Das Gute und das Böse, rauscht von den Ohren vorden die nicht hören. Und ist das böse nicht gut 15 und das gute nicht bös? Hass ich Wielanden, lieb ich ihn? — es ist wahrhafftig all eins — ich nehme Anteil an ihm —

225.

Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, Mitte Juni 1774.]

Liebe Mama ich begreiffe die Menschen nicht, ich muss mich noch so offt über sie wundern, und daran 20 spür ich dass ich iung binn.

Sonft wenn ich bon einem grofen Beifte hörte. fo gab meine Einbildungstrafft dem Mann eine Stärde, eine hohe Borftellungsart, und übrige Apertinengien, und nun wie ich fie kennen lerne die herrn, 5 ifts mit ihnen nicht beffer, als einem eingeschränkten Mädgen deren Seele überall anftost, und deren Gitelkeit mit einem Winchgen zu beleidigen ift. Ich bachte Wieland sollte sich so albern nicht gebärden. Denn was ift an der ganzen Sache? Ich hab ihm ein 10 Gartenhäusgen seines papiernen Ruhms abgebranndt, ihm ein wächsern Desert Varterraen verheert, kommt er darüber aufer sich, was wird er erst gegen das Schicksaal toben, das mit unerhörter Impertinenz ben Seschianischen Ballaft, mit soviel Kunftwerken und 15 Kostbaarkeiten, die Arbeit sovieler Hundert Menschen= feelen, in Vierundamangig Stunden in die Afche legt.

Meinen Werther musst ich eilend zum Drucke schicken, auch dacht ich nicht dass Sie in der Lage 20 sehen, meiner Empfindung, Immagination, und Grillen zu folgen.

Meine Schwester trägt gegenwärtig die Unbequemlichkeiten guter Hoffnung, ich habe wohl in zwen Monaten keinen Brief von ihr.

Die liebe Max seh ich selten, doch wenn sie mir begegnet ists immer eine Erscheinung vom Himmel.

Meine Mutter grufft Sie herzlich.

Wann werden Sie kommen, und sich wieder über-

zeugen dass Sie wohl bessere Söhne und Freunde haben, treuer aber keinen als

Ihren

Goethe.

226.

Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, Juni 1774.]

Ich wollte Ihnen eben schreiben liebe Mama, und s unter Bedingungen zusagen Sie zu holen, da krieg ich einen Brief von Lavater, der wird kommen, und ich hab ihm schon lang versprochen ihm entgegen zu gehen, das werd ich also thun.

Und so kommts :wenn Sie unterdess keine andere 10 Einrichtung treffen: auf die Zeit an da die Kutsche von hier ab soll. kann ich in Rücksicht des Obigen dann; so komm ich gewiß, kann ich nicht so seh ich Sie hier! wo Sie wollen — Einen einzigen Plats außgenommen. Ich binn immer der Ihrige

15
Goethe.

227.

Un Charlotte Reftner.

[Frankfurt, 15.?—16. Juni 1774.]

Ich komme von Meyers liebe Lotte, hab mit Ihnen zu Nacht gessen, und gestern auch, heute den Tag über waren sie zu Darmstadt. Es sind recht gute Menschen ich schwöre sie lieben mich denn ich liebe sie auch. 20 Wir waren so offen in der ersten Viertelstunde.

D Lotte was ich ein Rind bin! Wie mich's gleichsam überraschte da mir die Meyern sagte, dass du noch an mich benckft. Sagen mir bas nicht Reftners Briefe, fagt mir's nicht mein Herz, und doch war mir's so s gang neu, da mir das liebe Weibgen, mit der wahren Stimme des Anteils fagte: daff du noch an mich benckst. O fie fühlte mas fie mir fagte, sie ift eine liebe Frau. Schon geftern Nacht wollt ich dir schreiben, aber es war nicht möglich, ich ging in meiner Stube 10 auf und ab, und rebete mit beinem Schatten, und felbst iett fällt mir's schweer bas dahin zu krizzen! -Soll ich denn niemals wieder, niemals wieder deine Hand halten Lotte? Ich habe der Meyern viel er= gählt von dir, sie war mit mir im Wald und ver= 15 sprach mir, bich auf der Ellrie von mir zu unter= halten. Ja Lotte ich hab lang fo keine Freude gehabt - Ihr Mann ift iuft einer der Menschen wie ich fie haben muff, die Erfahrung des Lebens, die schönen Renntniffe und Wiffenschafften ohne Beban= 20 teren und die gute offne Seele. Wir haben uns recht gut gefunden. Und fomit gute Nacht. Morgen früh gehn fie und ich will ihnen noch was schicken. Abieu! Adieu!

Und mein Pathgen ist wohl, und Mamagen wills 25 auch bald wieder werden; ich schwöre dir Lotte das ist für meinen sinnlichen Kopf eine Marter, dich als Mamagen zu benden und einen Buben der Dein ist

und der einen seiner Namen durch meinen Willen trägt. Ich komme damit nicht zurecht, ich kann mir's nicht vorstellen, und bleibe also daben: Lotte liebe Lotte, es soll alles senn wie's war, und ift so, und die Meyern fagt du habest dich auch nicht verändert. 5 Und so gruse und Ruffe Papa Reftnern, und er soll mir hubsch schreiben, und du follst mir auch hubsch schreiben, wenns Mamagen nicht beschweerlich fällt. Bier ift von der Megern ein Brief an ihre Schwefter, bend ich. Sans schickte mir einen an fie ben ich richtig w bestellt habe. 3ch hoffe fie wird aus dem Bade wieder durch gehen, und da geb ich ihr eine Hand und Grus für dich mit. Adieu, liebe Lotte, ich schied euch ehstens einen Freund der viel anlichs mit mir hat, und hoffe ihr sollt ihn gut aufnehmen, er heisst Werther, und 15 ift und war — bas mag er euch felbst erklären.

[Frankfurt] am 16ten Juni 1774.

Goethe.

228.

An Sophie v. La Roche.

Den 20<sup>ten</sup> wird sehn künftigen Montag, ist Lavater hier, ich hab eine ganz neue Freude in der Erwartung 20 des Menschen. Er geht in ein Bad. Ich hätte frehlich gewünscht, daß Sie ihn wenigstens berührt hätten, doch vielleicht macht sichs noch. In der Welt ists würcklich nicht so schlimm, es ist nur anders als wir's uns vorstellen. Glauben Sie mir das das Opfer 25

bas ich Ihrer Max mache sie nicht mehr zu sehn, werther ist als die Afsiduität des seurigsten Liebhabers, dass es im Grunde doch Afsiduität ist. Ich will gar nicht anrechnen was es mich gekostet hat, denn es ist sein Capital von dem wir Beyde Interessen ziehen. Behalten Sie mir Ihr Herz offen.

Merck ift wieder da mit Sack und Pack, das ist: mit Weib und Kindern, noch hab ich nichts von ihm gehört. Von der Messe hab ich drei Meisterstücke 10 Herders älteste Urkunde des Menschengeschlechts. Klopstocks gelerten Republik und eines Ungenannten Laidion.

[Frantfurt] am 16. Juni 74.

Goethe.

#### 229.

### Un Boie.

15 Ich habe das übersandte Geld 8 Ld'or. richtig empfangen, danke für den Anteil den Sie an unserm kleinen Handel genommen haben und wollen nicht wieder beschwerlich sehn. Für das übrige wollen wir gerne Bücher nehmen, für die restirenden Exemplare auch. Nur melden Sie uns was für Bücher wir verlangen können.

Kommen Sie nur recht balb und gewiß, man redet mehr in einer Stunde und herzlicher als man in Jahren schreibt.

Morgen erwart ich Lavatern den das Glück auch ju mir herführt. Sie haben wohl gerathen der Hof-

meister ist von dem Verfasser der Plautinischen Com-

Was ich drucken lasse ist: Die Leiden des jungen Werthers Geschichte, und Clavigo ein Trauerspiel. Das sind zwar nur Titels ist unterdeß zur Nachstrage. 5 Wenn Sie die Exemplare von Gößen nicht los werden können, bringen Sie mir sie mit, oder schicken sie mit Gelegenheit, auch von den biblischen Fragen ein paar Duzzend. Freylich möcht ich nicht viel Porto zahlen. [Frankfurt] Um 22. Jun. 1774.

Goethe.

230.

Un eine Frankfurter Freundin.

[Frankfurt? Ende Juni 1774.]

Das ist mein Mann! Er hat Hunderten das Wort vorm Maule weggenommen. Eine solche Fülle hat sich mir so leicht nicht dargestellt. Ich halte dafür, daß sich nichts über ihn sagen läßt. Man 15 muß ihn bewundern und mit ihm wetteisern. Wer etwas Anderes thut, oder sagt so! und so! ist eine Canaille. Abieu.

231.

An Gottlob Friedrich Ernft Schonborn.

[Frankfurt, 1. Juni — 4. Juli 1774.]

Um 25. Mai erhielt ich Ihren Brief er machte uns allen eine längst erwartete Freude, ich schnitt 20

171

mir gleich diese reine Feder um Ihnen einen Aegui= valenten Bogen vollzupfropfen, kann aber erft heut b. 1. Jun. jum schreiben kommen. In der Racht bom 28. auf den 29. May, kam Feuer aus in unfrer 5 Judengaffe das schnell und gräfflich überhand nahm, ich schleppte auch meinen Tropfen Waffers zu, und bie wunderbaarften, innigften, manigfaltigften Empfindungen haben mir meine Mühe auf der Stelle belohnt. Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine 10 Bolt wieder näher kennen gelernt, und binn aber und abermal vergewiffert worden daff das doch die besten Menschen sind. Ich dande Ihnen herzlich, dass Sie fo ins Einzelne Ihrer Reife mit mir gegangen find, dafür follen Sie auch allerlei hören aus unferm 15 Reiche. Ich habe Klopftocken geschrieben und ihm zugleich was geschickt, brauchen wir Mittler um uns zu kommuniziren? Allerhand neues hab ich gemacht. Eine Geschichte bes Titels: Die Leiben bes iungen Werthers, darinn ich einen iungen Menschen barso ftelle, der mit einer tiefen reinen Empfindung und wahrer Benetration begabt, sich in schwärmende Träume verliert, sich durch Svekulation untergräbt. biff er zulett durch bazutretende unglückliche Leiden= schafften; befonders eine endlose Liebe gerrüttet, sich 25 eine Rugel vor den Ropf schiefft. Dann hab ich ein Trauerspiel gearbeitet Clavigo, moderne Aneckote bramatifirt mit möglichster Simplizität und Herzens= wahrheit; mein Held ein unbestimmter, halb groß halb kleiner Menfch, der Pendant jum Weislingen im Göt, vielmehr Weislingen felbft in der gangen Rundheit einer Hauptperson; auch finden sich hier Scenen die ich im Got um das Hauptintereffe nicht au schwächen nur andeuten konnte. Auf Wielanden 5 hab ich ein schändlich Ding drucken lassen, unterm Titel: Götter, Belden und Wieland, eine Farce. Ich turlupinire ihn auf eine garftige Weise über seine Mattherzigkeit in Darftellung iener Riesengestalten ber marcfigen Fabelwelt. Ich will suchen euch nach 10 und nach das Zeug durch Gelegenheit nach Marfeille ju spediren, übers Meer kann das Porto nicht viel tragen. Noch einige Plane zu großen Dramas hab ich erfunden, bas heifft das intereffante Detail bagu in der Natur gefunden und in meinem Herzen. Dein 15 Cafar der euch einst freuen wird, scheint sich auch zu bilden. Mit Critick geb ich mich gar nicht ab. Aleinigkeiten schick ich an Claudius und Boje, davon ich diesem Brief einige beyfügen will. Aus Frankfurt bin ich nicht gekommen, doch hab ich so ein verworren 20 Leben geführt, daff ich neuer Empfindungen und Ideen niemals gemangelt habe. Bon der Ladung vergan= gener Leipziger Meffe Morgen. Für heute Adieu.

am 8. Juni. Ich fahre fort. Herber hat ein Werk drucken lassen: Aelteste Urkunde des Menschen= 25 geschlechts. Ich hielt meinen Brief inne um Ihnen auch Ihr Theil übers Meer zu schicken, noch aber

binn ich's nicht im Stande, es ift ein so mustisch weitstrahlsinniges Gange, eine in der Rulle verfolungner Gefcopfgafte lebend und rollende Welt, baff weder eine Zeichnung nach veriungtem Maasstab, s einigen Ausbruck der Riefengestalt nachäffen, oder eine trene Silhouette einzelner Teile, melodisch sympathe= tischen Klang in ber Seele anschlagen tann. Er ift in die Tiefen seiner Empfindung hinabgestiegen, hat brinne all die hohe heilige Krafft der simpeln Natur 10 aufgewühlt und führt sie nun in dämmerndem, wetter= leuchtendem hier und da morgendfreundlichlächlendem, Orphischem Gesang von Aufgang herauf über die Weite Welt, nachdem er vorher die Lasterbrut der neuern Geifter. De= und Atheisten, Bhilologen, Text= 15 verbesserer, Orientalisten, mit Feuer und Schwefel und Aluthsturm ausgetilget. Sonderlich wird Michaelis von Storpionen getöbtet. Aber ich höre das Magister Bold icon rufen: er ift voll fufen Weins, und ber Landpfleger wiegt fich auf seinem Stule und spricht: 20 du rafest! Sonft hab' ich nichts von ber Deffe friegt bas der Worte unter uns werth ware. Klopftocks Republict ift angekommen. Mein Exemplar hab ich noch nicht. Ich subscribirte aufferhalb. Der Trödel= krämer Merkurius fährt fort seine philosophisch 25 moralisch poetische Bijouteries, Etosses, Dentelles pp. nicht weniger Nürnberger Buppen und Zuckerwerd, an Weiber und Rinder zu verhandeln, wird alle Tage gegen seine Mitarbeiter schulmeisterlich impertinenter,

putt sie wie Buben in Noten und Nachreden pp. Nun auch ein vernünftig Wort aus dem Leben, meine Schwester ist schwanger und grust euch, wie auch ihr Mann. Der Dechant war einige Zeit franck, jest find wir in dem Garten fleifig, fäen, binden, gaten 5 und effen, er will in der Apathie was vor fich bringen, ich aber der ich sehe es geht nicht, übe mich täglich in der Anakatastafis. Unter den übrigen die Sie haben kennen lernen hat sich nichts merckwürdiges zugetragen. Söpfner ift glucklich in feinem Chstande. 10 Lavater, der mich recht liebt, kommt in einigen Wochen ber, wenn ich ihm nur einige Tropfen Selbstständigen Gefühls einflösen kann, foll michs hoch freuen. Die befte Seele wird von dem Menschenschicksaal fo innig gebeinigt, weil ein trander Körper und ein schweiffen= 15 der Geift ihm die kollecktive Krafft entzogen, und so der besten Freude, des Wohnens in fich felbst beraubt hat. Es ist unglaublich wie schwach er ist, und wie man ihm, der doch den schönften schlichteften Menschen= verstand hat, den ich ie gefunden habe, wie man ihm 20 gleich Rätsel und Myfterion spricht, wenn man aus bem in sich und durch sich lebenden und würckenden Herzen redet.

am 10. Juni. Klopstocks herrliches Werck hat mir neues Leben in die Abern gegossen. Die Einzige 25 Poetick aller Zeiten und Bölcker. Die einzige Regeln die möglich sind! Das heisst Geschichte des Gefühls wie ex sich nach und nach sestiget und läutert und wie mit ihm Ausdruck und Sprache sich bildet; und die biedersten Albermanns Wahrheiten, von dem was edel und knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem tiefsten Herzen, eigenster Ersahrung mit einer bezaubernden Simplizität hingeschrieben! Doch was sag ich das Ihnen der's schon muß gelesen haben. Der unter den Jünglingen den das Unglück unter die Rezensentenschaar geführt hat, und nun wenn er das Werck las nicht seine Federn wegwirft, alle Kritick und Kriteley verschwört, sich nicht gradezu wie ein Quietist zur Contemplation seiner selbst niedersezt, aus dem wird nichts. Denn hier sliesen die heiligen Quellen bildender Empfindung lauter aus vom Trone der Natur.

b. 4. Juli. Lavater war fünf Tage beh mir und ich habe auch da wieder gelernt, dass man über niemand reden soll den man nicht persönlich gesehen hat. Wie ganz anders wird doch alles. Er sagt so osst daß er schwach seh, und ich habe niemand gekannt der schönere Stärcken gehabt hätte als er. In seinem Elemente ist er unermüdet thätig, sertig, entschlossen, und eine Seele voll der herzlichsten Liebe und Unschuld. Ich habe ihn nie für einen Schwärmer geshalten und er hat noch weniger Einbildungskrafft als ich mir vorstellte. Aber weil seine Empfindungen ihm die wahrsten, so sehr verkannten Verhältnisse der

Natur in seine Seele prägen, er nun also iede Ter= minologie wegschmeisit, aus vollem Herzen spricht und handelt und seine Zuhörer in eine fremde Welt zu versehen scheint, indem er sie in die ihnen unde= tannte Winckel ihres eignen Herzens führt; so tann s er dem Borwurf eines Phantasten nicht entgehen. Er ist im Emser Bade, wohin ich ihn begleitet habe.

Mit Klopstocks Gelehrten Republick ist die ganze Welt unzusrieden, es versteht sie kein Mensch. Ich sah wohl voraus was für eine erbärmliche Figur 10 das herrliche Buch in den Händen aller Welt machen würde.

Lavaters Phisiognomick giebt ein weitläufiges Werck mit viel Kupsern. Es wird große Beiträge zur bil= denden Kunst enthalten, und dem Historien und 15 Portraitmahler unentbehrlich sehn.

Hennen werden, hat ein Ding herausgegeben des Petrons tennen werden, hat ein Ding herausgegeben des Titels: Laidion oder die eleufinischen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien ge= 20 schrieben, und lässt Wieland und Jakobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Bortrags, auch die Ideen Welt in denen sich's herumdreht mit den ihrigen coinzidirt. Hintenan sind Ottade an= gedruckt die alles übertressen was ie mit Schmelz= 25 sarben gemahlt worden.

Die lette Seite will ich mit Reimen besetzen. Ich habe die Zeit her verschiednes geschrieben, doch nichts

ist völlig zu Stande. Schreiben Sie mir balb von Ihrem Leben. Meine Eltern, Schwester und Freunde arusen.

Leben Sie wohl aber und abermal und behalten 5 mich lieb.

B.

232.

Un Steche.

Wohlgebohrner Hochgeehrtester Herr.

In unserer Sache gegen brn. Amtmann Luther, ift 10 auf bessen Erzeptions Schrifft decretirt worden dentur acta ad referendum. Weilen nun aber wenn bier follte gesprochen werden Gr. Horn wahrscheinlich noch einmal verliehren dürfte fo bin ich um einen 14Tägigen Termin, et pro venia replicandi eingekommen da ich 15 denn wie neulich schon gemeldt zugleich um Transmissionem actorum in vim concipiendae sententiae bitten werde. Da aber folches mit Roften verknüpft in beren Auslagen ich mich nicht einlaffen kann, wie benn Diefelben meine neulich überfandte Rechnung noch 20 nicht zu berichtigen beliebt haben; fo muff ich Denen= felben melden, daff wenn ich nicht über obgedachte Rech= nung noch 25 hiefige Gulben erhalte ich nicht nach meiner Uberzeugung in der Sache fortsahren, sondern ihr den gewöhnlichen Lauf laffen muff. Ich bitte an 25 hrn. horn meinen Empfel, die Berichtigung meiner Goethes Berte. IV. Mbth. 2. 28d. 12

Natur in seine Seele prägen, er nun also iede Ter= minologie wegschmeisst, aus vollem Herzen spricht und handelt und seine Zuhörer in eine fremde Welt zu versetzen scheint, indem er sie in die ihnen unbe= kannte Winckel ihres eignen Herzens führt; so kann s er dem Vorwurf eines Phantasken nicht entgehen. Er ist im Emser Bade, wohin ich ihn begleitet habe.

Mit Klopftocks Gelehrten Republick ist die ganze Welt unzufrieden, es versteht sie kein Mensch. Ich sah wohl voraus was für eine erbärmliche Figur 10 das herrliche Buch in den Händen aller Welt machen würde.

Lavaters Phisiognomick giebt ein weitläufiges Werck mit viel Aupfern. Es wird große Beiträge zur bil= denden Kunft enthalten, und dem Historien und 15 Portraitmahler unentbehrlich sehn.

Hennen werden, hat ein Ding herausgegeben des Petrons kennen werden, hat ein Ding herausgegeben des Titels: Laidion oder die eleufinischen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien ge= 20 schrieben, und lässt Wieland und Jakobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Bortrags, auch die Ideen Welt in denen sich's herumdreht mit den ihrigen coinzidirt. Hintenan sind Ottave ansgedruckt die alles übertressen was ie mit Schmelz= 25 sarben gemahlt worden.

Die letzte Seite will ich mit Reimen besetzen. Ich habe die Zeit her verschiednes geschrieben, doch nichts ist völlig zu Stande. Schreiben Sie mir balb von Ihrem Leben. Meine Eltern, Schwester und Freunde grüsen.

Leben Sie wohl aber und abermal und behalten 5 mich lieb.

G.

232.

Un Steche.

Wohlgebohrner Hochgeehrtester Herr.

In unserer Sache gegen Hrn. Amtmann Luther, ift 10 auf bessen Erzeptions Schrifft decretirt worden dentur acta ad referendum. Weilen nun aber wenn hier follte gesprochen werden Gr. Horn wahrscheinlich noch einmal verliehren dürfte so bin ich um einen 14Tägigen Termin, et pro venia replicandi eingekommen da ich 15 denn wie neulich schon gemelbt zugleich um Transmissionem actorum in vim concipiendae sententiae bitten werde. Da aber solches mit Rosten verknüpft in beren Auslagen ich mich nicht einlassen kann, wie benn Diefelben meine neulich überfandte Rechnung noch 20 nicht zu berichtigen beliebt haben; fo muff ich Denen= felben melden, daff wenn ich nicht über obgedachte Rech= nung noch 25 hiefige Gulben erhalte ich nicht nach meiner Uberzeugung in der Sache fortfahren, sondern ihr den gewöhnlichen Lauf laffen muff. Ich bitte an 25 Hrn. Horn meinen Empfel, die Berichtigung meiner Goethes Berfe. IV. Mbth. 2. Bb.

ersten Rechnung, sodann Dero Gesinnungen wegen des andern Puncktes auf das schleunigste ehe der mir vergönnte Termin zu Ende gehet.

Worüber p.

Frankfurt d. 12. Jul. 1774.

Em. Wohlgeb. ergebenfter

Goethe. Dr.

233.

An Anna Lavater geb. Schinz. [Dictat in Lavaters Brief

Ems, 18. Juli 1774.]

Ich schreib Such ben letzten guten Tag von Ems aus, Ihr Lieben! — So ists — ja Traum ists! balb verträumter Traum, daß ich Such sern war, und Traum ber 10 Wonne wird seyn das Wiedersehen. Ja wahrlich, ich darf oft vor Freud und Heimwehsurcht nicht dran denken, daß ich noch so wirklich und eigentlich ein so liebes Weibchen und zwey so liebe Kinder — und so viele Liebende zu Hause habe. — "Unterdeß" — diktirt mir Göthe aus 15 seinem Bett herüber,

Unterdeß geht's immer so gerade in die Welt 'nein. Es schläft sich, ift sich, trinkt sich und liebt sich auch wohl an jedem Orte Gottes wie am andern, folglich also — schreib er weiter!

Run ich fcreibe:

Tage ber Ruh und bes Drangs und bes neuen Menschen Genusses

Gonnte mein Bater mir hier.

Weit verbreite fich, weit und tief ber Segen, ben Gott mir 25 Gab in's herz und ben Blid.

1774.

179

Ihm, bem Bater in allem, Ihm heft' ich bie Zeile bes Dankes Hin in die Ede der Wand,

Daß ich erwede mit mir jur Freud' in bem Bater und Allem Wer bier schläft und erwacht.

5 Wer aus ber Ferne herkam zur ebeln Quell ber Gefundheit, Freue bes Baters fich hier!

#### 234.

# Un Sophie v. La Roche.

Mir ift mehr als einmal durch den Kopf gefahren daff es so sehn muss. Hier am Hose ehrt man liebt man Sie, und wo nicht? als nur da wo Sie ansogebetet werden sollten. Doch wie ists worden? Ich hab die Liebe Kleine beh der Dester gesehn. Ubieu Mama. Kommen Sie hierher! Lavater predigt auf den Sonntag hier. Empsehlen Sie mich Fr. v. Stein. Neuwied am 19. Jul. 1774.

Goethe.

# 235.

15

# Un Betty Jacobi.

Sie erwarten keinen Brief von mir am wenigsten batirt

Düffelborf d. 21. Juli 1774 gegen zwölfe Mittags, in dem Gafthofe zum Prinzen von Oranien. Kommend von der Gallerie, die meines Herzens Härtigkeit erweicht, gestärckt und folglich gestählt hat.

12\*

Vor acht heut früh lief ich nach Ihrem Hause, in die neu Strase, and Flinger oder Flinder Tohr |: Des-wegen geh ich so in's Detail, dass sie sie sich des überzeugen dass ich hier bin, das ich selbst kaum glaube: | Cathrine machte auf, und grose Augen, stuzte, er= 5 kannde mich, und schien vergnügt zu sehn. Das Haus war leer! Die Herrschafft verreist der iüngste schlief, die andern in Pempelsort. Ich hinaus nach Pempelsort pppppp. Lottgen, Lehngen, Papa, ppp. Friz, George, der Kleine ppp.

Dass mir's weh thut Sie nicht zu treffen fühlen Sie — iust iezo — eben ieto. —

Was weiter wird? Steht in der Götter Hand. Goethe.

#### 236.

# Un Betty Jacobi.

[Ems? Ende Juli 1774.]

Ihr Friz Betth, mein Friz, Sie triumphiren 15 Betth und ich hatte geschworen ihn nie zu nennen vor seinen Lieben, biss ich ihn nennen könnte, wie ich ihn zu nennen glaubte, und nun nenne. Und so willtommen tausendmal willtommen. Die gesperrte Schiffarth geöffnet, handel und Wandel im Flor, und 20 gnade Gott dem scheelsüchtigen Nachbaarn. Wie schön, wie herrlich dass einscht in Düsseldorf waren daß ich that was mich das einfältige Herz hies. Nicht eingesührt, marschallirt, exküsirt; grad rab vom Himmel gefallen vor Friz Jakobi hin! Und er und ich und ich und er! Und waren schon, eh noch ein schwesterlicher Blick drein präliminirt hatte, was wir sehn sollten und konnten. Abieu liebe Frau, Küss sie Muben und die Mädgen.

#### 237.

Un Sophie v. La Roche.

[Ems, Ende Juli 1774.]

Dienstag werden wir kommen bei Ihnen zu Mittag effen, um mit wahrer Freude zusammen zu sehn, so viel die Welt giebt. Mein Sinn hat sich noch nicht ganz erholt, wo vier Knaben gestern Nacht ertranken 10 und keiner gerettet wurde. Nur in solchen Augenblicken fühlt der Mensch, wie wenig er ist. und mit heisen Armen und Schweiß und Thränen nichts würkt. Abieu Mama schicken Sie mir doch einige Flaschen Weins, oder vielmehr ich will sie mitnehmen wenn 15 ich komme, hier vergiften sie mich mit Getränk.

௧.

#### 238.

Un Sophie v. La Roche

[Ehrenbreitstein, Ansang August 1774.]

hier Mama ift die Grabschrifft, mich würde un= endlich freuen wenn fie Prinzeffinn . . . wählte. Schicken Sie sie boch bald ber Fr. v. Bretlach. Rommen Sie mir bald nach. Ruffen Sie ben leibenten Engel von mir. Und so geh ich zur Lulu.

G.

239.

Un Friedrich Beinrich Jacobi.

[13. und 14. August 1774.]

Ich träume lieber Frit den Augenblick, habe deinen 3 Brief und schwebe um bich. Du haft gefühlt daß es mir Wonne war, Gegenstand deiner Liebe zu segn. — O das ift herrlich daß jeder glaubt mehr vom andern zu empfangen als er giebt! O Liebe, Liebe! Die Ur= muth des Reichthums — und welche Kraft würkts in 10 mich, da ich im andern alles umarme was mir fehlt und ihm noch dazu schenke was ich habe. 3ch habe vorige Nacht aufm Postwagen durch Basedows Grille geseßen. Es ist wieder Nacht. — Glaub mir, wir könnten von nun an stumm gegen einander sehn, uns 15 dann nach Zeiten wieder treffen, und uns wärs als wären wir Hand in Hand gangen. Einig werben wir sehn über das was wir nicht durchgeredt haben. Gute Racht. Ich schwebe im Rauschtaumel, nicht im Wogensturm, doch ists nicht eins welcher uns an Stein 20 schmettert? — Wohl benen die Trähnen haben. — Ein Wort! Lag meine Briefe nicht feben! Berfteh! - Erklärung darüber nächstens wenns braucht, am 13. Nachts.

am 14. Abends.

3ch habe Tanten geschen, und bin froh daß der Damm weg ift, ber über ihr ander garftig Berhältniß, noch manches Gefühl zurückschwellte in ihr Herz. — 5 Sie darf mit mir von ihrem Fritz reden — Heute zum erftenmal — Wohl! Wohl! — Wenn Sie biese Jahre her das gekannt hatte wars nichts - Jest aber — und so — ihr triumphirender Glaube: sie werden fich lieben! — Frau, Schweftern, Bruder, Roften, 10 alles Grüße, jeglichen nach feiner Art. Ich danke den Madden für ihre Briefgen. Sie sollen mir manchmal fcreiben, wenn ich auch tobt icheine. Es würkt innerlich doch und so ein Briefchen weckt schlafende Rräfte, fie follen Dramas haben Lieder, 15 allerley. — Abieu meine neuen. Schick boch Jung einen Clavigo.

℧.

# 240.

#### Un J. R. Lavater.

[Mitte August 1774.]

Hier lieber Bruder ist das Bersprochene und mehr. Das Drama das ich der Mehren versprochen habe, ist 20 auf dem Weege ziemlich fertig worden, ich schreib es ab und aus, und dann schick ichs, das kannst du dem kleinen Wibli einweil sagen. Auch schiek ich dir eine Bouteille himbeerensafft. Grüs mir Hrn. Schmöll.

Sey brav so will ich auch wohl gut seyn. Schreib mirs wie dirs geht. Abieu.

**&**.

Den Mertur schick ich nach. Ich will dir einige Sachen zeichnen und schicken. 5

241.

Un Steche.

Wohlgebohrner Herr Hochgeehrtefter Herr Docktor.

Dero wertheste Zuschrifft vom 30. Juli habe beh meiner vorgestrigen Ankunft aus dem Bade nebst zweh Dukaten richtig gefunden und zugleich zur verlangten 10 Abschrifft Anstalt gemacht. Es solgen hierbeh die vor Bürgermeisterlicher Audienz gewechselten Rezesse nebst dem Bescheide von welchem ich an Schöffenrath provocirt habe. Das ganze Protokoll abschreiben zu lassen habe für unnötig gefunden, weil übrigens nichts 15 denn eitation, Fristbitten und Erstreckungen dazwischen enthalten. Ew. Wohlgeb. werden aus dem Berlauf der Sache ersehen daß frehlich in kavorem Hrn. Gegners gesprochen ist, welches auch in zweiter Instanz zu befürchten stehet, wenn nicht gebeten wird daß acta 20 ad concipiendam sententiam Extranei zugesendet werde.

In zwehter Inftanz steht cs ieho auf der Replit, cujus veniam cum termino quatuor hebdomadarum impetravi. Klage und Ezzeption enthalten auch hier nt sieri solet nichts was nicht schon in Rezessen erster Instanz vorgebracht worden.

Mit viel Empfel an Hrn. Horn, habe die Ehre zu verharren um balbige Resolution bittend

Franckfurt den 16. August 1774.

Em. Wohlgeb. ergebenfter

JWGoethe Dr.

242.

Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, 20.? August 1774.]

Hier Mama das versprochene, ist's so recht? Mit der fahrenden schiet ich mehr, vergüldt aufm Schnitt, 10 dabeh des lieben Mädgens Briefe, das ein sürtreff- liches Mädgen ist, dabei Zeitungen von Hrn. Deinet. Wollen Sie mir dann schreiben, was ich Ihnen soll für den Tee? was Sie ausgelegt haben für mich? so will ichs mit denen 2 Carolin an Dumeix geben oder wohin Sie wollen. Mit der Alnecht Sill[?] will ich dann warten aber nicht lang. Hat Hohenfeld einen Clavigo?

Groschlag mögt ich gar gerne sehen wenns halbweg mit Manier geschehen kann.

D'abord que Wieland est curieux de savoir ce que je ferois de lui, si le hasard me l'amenoit il est perdu — vous m'entendés bien. Sobald cin Werther kommt, soll er bey Ihnen sehn, hier ist auch wieder das Testament daß nicht Cristi ist.

#### 243.

# Un F. H. Jacobi.

[Frankfurt, 21. August 1774.]

Rach frugalem Abendbrodt, auf meinem Zimmer. schreib ich dir noch auf der Serviette, mein Schöppgen Wein vor mir. Rach einem durren Nachmittag, bein Brief, und hundert Ideen in Cirkulation. Atademie ist Akademic, Bohlheim Berlin oder Paris, wo die 5 fatten Serren fiten, die Zähne stochern und nicht begreifen warum kein Roch was bereiten kann das ihnen behage. Du bist grob mit ihnen umgangen, hat birs doch wohl gethan, und ist eines braven Jungens etwas wohl über die Schnur zu hauen zu Schirm des Mäd= 10 gens, das ihm alles gab was es batt, und dem rüftigen Anaben Freud genung, frisch iunges warmes Leben. Ich hab mich mit dem Mährgen die ganze Woch ge= tragen als hätts mir geahnbet, und ift schon daß cs so eintraff. Wie ich so das hochadliche Urteil ablas, 15 stellte ich an meiner Statt einen guten Kerl hin, der vors Publikum geschrieben hätte, elementarisch, pracktisch, prophetisch, zur Begerung Herzens, Berstandes und Wigges, hatte nun fich bahin gegeben mit Leibs und Geiststrafft, und die Herrn für allen Danck fändens 20 unter der Erwartung, dem Narren dem wie bekannt unfer herr Gott felbst nichts zu bande machen tann.

Sieh Lieber, was doch alles schreibens anfang und Ende ist die Reproduction der Welt um mich, durch

bie innre Welt die alles packt, verbindet, neuschafft, knetet und in eigner Form, Manier, wieder hinstellt, das bleibt ewig Geheimniß Gott seh danck, das ich auch nicht offenbaaren will ben Gaffern und Schwäzern.

3ch wollt ich könnt so gegen dir über sizzen und noch Einen dazu, ich hab fo taufend Sachen auf dem Herzen. Indeg ist das gestückte Geschreib auch mas. Daß mich nun die Memoircs des Beaumarchais de cet avanturier françois freuten, romantische Jugend= 10 Kraft in mir wedten, sich fein Character feine Taht, mit Characteren und Thaten in mir amalgamirten, und fo mein Clavigo ward, das ist Glück, denn ich hab Freude gehabt drüber, und was mehr ist ich fordre das kritischte Meffer auf die blos überfezten 15 Stellen abzutrennen bom Ganzen, ohn es zu zerfleischen, ohne tödliche Wunde (nicht zu fagen der Siftorie) fondern der Strucktur, Lebensorganisation des Stücks au verseazen! Also — Was red ich über meine Kinder, wenn sie leben; so werden sie fortkrabeln unter diesem w weiten Himmel. Aber wer auch fürs Bublikum Kinder machte! damit er hörte que ce cul est tiré en partie du Huron de Mr. d. Voltaire. Aber ich bitte bich lag mir die Menschen, die find vor mir gestempelt, und die wird Merkurius und Bris nicht wieder= 23 gebähren so wenig als der Bär auf den Schrifften Gottschedischen aevi.

Offt wohn ich mit Jappachs Geist, und ich bitte bich daß du's verborgen haltest vor mir; wenn der gute Krah, wohlmennend das Heiligtuhm seines Gottes beraubt pour le mettre aux pieds de son Altesse.

Werthes ist ein gar guter Junge, und die Art wie er sich in die Chinoises und Sosas schicken thut, ist so menschlich.

Ich wünschte Rost regalirte mich mit einem Mähr=
gen bessen Stoff wäre wollüstig ohne geil zu sehn,
bessen Ausdruck wäre ohne Wielandische Mytho=
logie i. e. ohne Hippiasse und Danaes, die ich sehr
müd bin, und ohne Allusion auf alte Schrifftsteller. 10
Thät das Rost mich würds sehr freuen, sag's ihm
doch, dagegen soll er sich auch was in meiner
Dichtart und Krafft vorstellen das er gerne von mir
sähe.

Du kriegst bald kleine Sachen von mir wie ich 15 sie finde, es liegt allerley hier und da.

Jung ist nicht ber erste der zweiselt ob das Stück von mir ist? Immer zu. Ich hoffe auf gute Tage wieder eins zu machen, und wieder so ohne Rücksicht, obs schaden möge meinem Ruhm oder aushelsen pp. 20 d. 21. Aug.

Den 28. ist mein Geburtstag, gönn ihm ein An-

Ich lese beine Spistel an die Atademisten noch einmal, entfalte mein Brieflein noch einmal dir zu 25 sagen: daß zwar herrlich ist selbstständig Gefühl, daß aber antwortend Gefühl würckender macht ist ewig wahr, und so dankt deinem guten Geist und

so wohl unsern Geistern daß fie fich gleichen. Gute Racht.

Schick mir boch Rosts Brief an Werthes über Jappachs Garten.

#### 244.

An Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, 24. und 28. August 1774.]

Was ist liebe Mama, was ist das Herz des Men= schen? find ber würcklichen Uebel nicht genug? Muss es sich auch noch aus sich selbst phantaftische schaffen! boch was klag ich! Die Unruhe und Ungewifsheit find unser Theil und lassen Sie uns die tragen mit Muth, 10 wie ein braver Sohn der die Schulden seines Baters übernommen hat. Unfre Briefe haben fich gekreuzt. hier ift Reichens Brief wieder. Mein voriger Brief antwortet auf das übrige. Rur mit dem Dechant hab ich nicht gesprochen, mag auch nicht mit ihm von 15 der Max reden. Warum fie hinab will? - Sie fagte mir gestern: "es sepe eine Ibee von Brentano. "Sie mögten nur ia dazu fagen, vielleicht wendete er "wieder feinen Sinn" — Und dann Mama es geht in solchen Fällen wie in der Krankheit, in das Bett, 20 aus dem Bett, und wieder hinein, man hofft, und verbeffert seinen Zustand wenigstens den Augenblick der Beränderung. Der Brief an Raldhoff ift gleich wie Sie ihn ichidten, fort.

So weit schrieb ich den 24. Heut d. 28ten schick ich Ihnen beyde Briefe zurück. Danck vielen Danck. D lassen Sie mich immer was von meinem Nachbaar Gorgias hören. Sie sollen auch dafür was hören mit der Zeit. Abieu.

Grüsen Sie Hrn. v. Hohenfeld herzlich. Schreiben Sie mir wann und was Sie das Herz heisst.

Abieu. G.

#### 245.

# An Charlotte Restner.

[Frankfurt und Langen, 26.—31. August 1774.] Wer geht den Augenblick aus meiner Stube? Lotte, liebe Lotte, das räthst du nicht. Räthst ehr 10 von berühmten und unberühmten Leuten eine Reihe als die Frau Catrin Lisbet, meine alte Wetlarer Strumpf= maschern, die Schwäzzern die du kennst die dich lieb hat wie alle die um dich waren dein Lebenlang, sich nicht mehr in Wehlar halten kann, der meine Mutter 15 einen Dienst zu schaffen hofft. 3ch hab fie mit herauf genommen in meine Stube, sie sah deine Silhouette, und rief: Ach das herzelieb Lottgen, in all ihrer Zahnlofigkeit voll waren Ausdrucks. Mir hat fie zum Willtomm in voller Freude Rock und Hand 20 geküfft. und mir erzählt von dir wie du fo garftig warft, und ein gut Kind hernach und nicht verschwägt hatteft, wie fie um bich hatte Schläge gekriegt da fie dich zum Lieutenant Meyer führte der in

deine Mutter verliebt war, und dich sehn und dir was schenden wollte, das sie aber nicht litt pp. alles alles. Du kannst benden wie werth mir die Frau war, und dass ich für sie sorgen will. Wenn 5 Beine der Heiligen, und leblose lappen die der Beiligen Leib berührten, Anbetung und bewahrung und Sorge verdienen, warum nicht das Menschengeschöpf das dich berührte, dich als Kind aufm Arm trug, dich an der Hand führte, das Geschöpf das du vielleicht um 10 manches gebeten haft? Du Lotte gebeten. Und das Geschöpf follte von mir bitten! Engel vom Simmel. Liebe Lotte noch eins. Das machte mich lachen. Wie du fie oft geärgert haft mit beinen schlocker Händgen, die du so machst, auch wohl noch, sie machte 15 mir fie vor, und mir wars als wenn bein Geist um= schwebte. Und von Carlinen. Lehngen allen, und was ich nicht gesehn und gesehn habe, und am End= lichen Ende war doch Lotte und Lotte und Lotte und Lotte, und Lotte und ohne Lotte nichts und Mangel 20 und Trauer und der Todt. Adieu Lotte. kein Wort beut mehr. 26. Aug.

Ich habe gestern den 26. einen Brief an dich ansgefangen, hier sit ich nun in Langen zwischen Francksfurt und Darmstadt, erwarte Merken, den ich hierher beschieden habe, und mir ist im Sinn an dich zu schreiben. Heut vor zweh Jahren sas ich ben dir sast den ganzen Tag da wurden Bohnen geschnitten bis

um Mitternacht, und der 28te feverlich mit Thee und freundlichen Gefichtern begonnen o Lotte, und du versicherft mich mit all der Offenheit und Leichtigkeit ber Seele, die mir fo werth immer war an dir, baff ihr mich noch liebt, denn sieh es wäre gar traurig 5 wenn auch über uns der Zeiten Lauf das lleber= gewicht nehmen follte. Ich werbe dir ehestens ein Gebetbuch, Schattaftgen ober wie bu's nennen magft schicken, um bich Morgends und Abends zu ftarten in guten Erinnerungen der Freundschaft und Liebe. 10 Morgen benett Ihr gewiff an mich. Morgen bin ich ben euch, und die liebe Meyern hat versprochen mir ihr Geiftgen zu schicken mich abzuhohlen. Gin herr= licher Morgen ifts, der erfte lang erfehnte Regen nach einer Dürre über vier Wochen, der mich erquickt wie 15 das Land, und daff ich ihn auch eben auf dem Lande geniesse! Vorgestern war Gotter da, er geht mit awen Schwestern nach Lyon, dort eine Schwester au besuchen, ift immer gut, und sehr krank, doch munter, es ward unser altes Leben rekapitulirt, er grüste 20 herzlich bein Schattenbild, ich schwäzt ihm allerlen bor pp. und fo ging er wieder. Darinn hab ich's gut, wenn meine Freunde halbweg reifen fo muffen fie zu mir, beh mir borben und zollen.

d. 31. Aug. Hier herein gehört meine Liebe, beh= 25 liegendes Blättchen das ich in Langen schrieb letzten Samstag eh Merck kam. Wir verbrachten einen glück=

lichen Tag, der Sonntag war leider fehr trocken. doch bie Nacht traumt ich von dir wie ich wäre wieder zu dir gekommen und du mir einen heralichen Ruff geben hätteft. Solang ich von dir weg binn hab ich weder 5 wachend noch träumend, dich so beutlich vor mir ge= fehn. Abieu. von den Silhouetten hierbey ift eine für euch, für Depers, für Zimmermann. Reftner foll mir boch auch wieder einmal schreiben. Abieu Lotte ich danke dir daff du wohl lesen magst was ich 10 fcreibe und drucken laffe, hab ich bich doch auch lieb. Ruff mir den Buben. und wenn ich tommen fann, ohne viel zu reden, und schreiben, steh ich wieder vor dir, wie ich einst von dir verschwand, darüber du benn nicht erschröcken, noch mich ein garftig Gesicht 15 schelten maaft. Grus Meyers. 3ch möchte bich boch feben den Buben aufm Arm. Adieu Adieu.

#### 246.

#### Un Johanna Fahlmer.

# [Frankfurt, Ende August 1774.]

Muss erst den zweiten Theil suchen. Dancke besonders für die gütige Theilnehmung an der Schäzzung des Bolcks die ich vornehme, vielleicht wird während 20 der Zeit ein neuer Messias im Stall gebohren.

Sie haben mich herzlich zu lachen gemacht! Hier ben Franzosen auf den Deutschen. Heut oder Morgen giebts noch Clavigos.

247.

Un F. S. Jacobi.

[Frankfurt, 31. August 1774.]

Mir ift gang wohl euch zu feben in freger Gotteswelt, theils des gegenwärtigen Genußes willen der verjüngt Leib und Seele, teils auch in hofnung gutes Vorbedeutens daß du dich muthig entreiffen wirft der papirnen Beftung Spekulations und literarischer Herr= 5 schafft. Denn das raubt bem Menschen alle Freude an fich felbst. Denn er wird herumgeführt von dem und ienem, bie in ein Gartgen da in eine Baumschule, in einen Fregarten und Fregärtgen, und preiset ihm ieder an feiner Sande Werd, und endlich fiehet er 10 in seine Sande die ihm auch Gott gefüllt hat mit Krafft und allerlen Kunft, und es verdreuft ihn des Gaffens und Schmarozens an andrer Schöpfungsfreude, und tehret gurud ju feinem Erbteil, faet, pflanzt und begießt, und geniest fein und der feinigen 15 in herzlich würckender Beschränckung. Somit senst du eingesegnet wo du auch stehest und liegest auf Gottes= boben, wandere fo fort daß fich in dir frafftige Liebe, aus ihr Ginfalt teime, aus ber mächtiges Burden aufblüht. — Lebt wohl. am 31. Aug.

hier eine Ode, zu ber Melodie und Commentar nur ber Wandrer in der Noth erfindet.

Davor hoff ich auf das weitere Tagbuch eures

Zugs, das doch auch von Zeit zu Zeit Rost führen möge, um euch behde recht rund zu mir zu bringen. Hoften Auch für Jung einen.

## 248.

## Un B. Buff.

3 Ihr habt einen lieben Bruder verlohren, und ich einen von meinen lieben Buben. Seyd brav doppelt und dreyfach daff an euch Papa und ich getröftet werden über den Verluft. Grüß er mir alle. Schreib er mir öfter waß passirt. Glaubt er denn nicht daff mich von euch alle Kleinigkeiten interessiren? Ich bin zwar lang weg, doch immer ben euch. Adieu; bestell er mir den Brief an Lotten aufs beste. [Frankstett] am 31. Aug. 1774.

Œ.

## 249.

## An Sophie v. La Roche.

15

## b. 15. Sept. [Frankfurt 1774.]

Heut gehn ab liebe Mama, die freimüthigen Briefe, sie sind recht brav geschrieben, hier und da macht er übertriebne Prätensionen, wie alle Zuschauer die den Buckel nicht selbst dran zu strecken haben. Kalchof hat mir einen sehr artigen Brief geschrieben und mich im Namen Ihrer Excellenz nach Dieburg geladen, Groschlag war gestern hier, hab aber nicht an ihn kommen können.

Die Zeit hab ich mit der Lieben Max zwehmal lange geredt. Sie ift wohl und schickt sich mit viel Fassung in die Umstände. — Daß meine Verse recht sind, freut mich. Ob man versteht, oder theil daran nimt, davon ist die Rede nicht, ein Blättgen Papier sichwarz auf weiß vergüldt aufm Schnitt das thuts, doch ist mir Hrn. v. Hohenselds Antheil sehr werth.

Grüßen Sie mir Lifeln und meine Kleinen, die Troffon follen fich mein erinnern die Defter auch.

Der Dechant baut, tapeziert.

Meine Schwefter ift noch in Emedingen.

Herder hat einen Buben.

Defter und die Gretel hab einmal gefehn.

Merct ift vergnügt und ich geschäftig ohne fleißig zu sehn, bringe boch aber was vor mich.

Addio. G.

250.

An Sophie v. La Roche.

Liebfte Mama.

Die Max sah ich gestern in der Comödie, sie ist nicht mit mir zufrieden! Lieber Gott bin ichs doch selbst nicht. Sie hat Kopsweh! — Läßt Sie bitten 20 ihr Rath zu geben, und im Briefe Bewegung zu rathen, die arme Puppe stickt so zu Hause.

Sie fragten nach Lenz! — Es thut mir leid für Wieland daff er den sich aufgereizt, und auf eine ab= geschmackte Weise aufgereizt hat, da ich ruhig bin. 25 Es ist ein unglücklicher Mann von der Seite, ich hab meine Freunde gebeten mir seinen Nahmen nicht mehr zu nennen. Lenz versöhnt sich ihm nicht, und Lenz ist ein gefährlicher Feind für ihn, er hat mehr Genie als Wieland, obgleich weniger Ton und Einstuff, und doch — Ja liebe Mama, ich muss die Welt lassen wie sie ist, und dem heiligen Sebastian gleich, an meinen Baum gebunden, die Pfeile in den Nerven Gott loben und preisen. Halleluiah Amen. d. 15. S.

**&**.

#### 251.

## Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt] Montag d. 19ten September 1774.

Donnerstag früh geht ein Exemplar Werther an Sie ab. Wenn Sie und die Ihrigen es gelesen schicken 15 Sie's weiter an Friz, ich hab nur drey Exemplare und muss also diese zirkuliren lassen.

Hr. v. Groschlag ift hier, ich habe mich ihm dargestellt, da er mich sehr freundlich aufnahm, seiner Gemahlin präsentirte, offen mit mir über manche Gegenstände sprach, von Ihnen viel, mir einen Empfel an Sie auftrug und mich wiederhohlend nach Dieburg einlud, wohin ich denn auch einen schönen Herbstag zu gehn dencke. Und so wär ich denn wieder auf soviel mehr Ihr Schuldner, wenn nicht Sohn durchs blose Sohnsehn so viel schuldig würde; dass

er mit nichts als mit seiner ganzen Existenz ab= zahlen kann. .

Sie kriegen nun Ihre liebe Max wieder, eine Weile, erquicken Sie das Herz mit aller mütterlichen Liebe. Abieu. Und melden Sie mir gleich was Herr sv. Hohenfeld vom Werther sagt. Und auch Ihr Gefühl übern zweiten Teil.

**&**.

## 252.

# Un 3. C. Reftner.

Habt ihr das Buch schon; so versteht ihr beygehendes Zettelgen, ich vergas es hincin zu legen im 10 Hurrli in dem ich ieht lebe. Die Messe tobt und kreischt, meine Freunde sind hier, und Bergangenheit und Zukunft schweben wunderbar in einander.

Was wird aus mir werden. O ihr gemachten Leute, wieviel besser seyd ihr dran.

Ist Meyern wieder da. Ich bitt euch gebt das Buch noch nicht weiter, und behaltet den lebendigen lieb, und ehret den Todten.

Nun werdet ihr die dunckeln Stellen voriger Briefe berstehen.

[Frankfurt] am 23. Sept. 1774.

#### 253.

## Un Charlotte Reftner.

[Frankfurt, 23. Sept. 1774.]

Lotte wie lieb mir das Büchelgen ist magst du im Lesen fühlen, und auch dieses Exemplar ist mir so werth als wär's das einzige in der Welt. Du sollsts haben Lotte, ich hab es hundertmal geküsst, habs weggeschlossen, dass es niemand berühre. O Lotte! — Und ich bitte dich lass es ausser Meyers niemand iezzo sehn, es kommt erst die Leipziger Wesse in's Publikum. Ich wünschte iedes läs' es allein vor sich, du allein, Kestner allein, und iedes schriebe 10 mir ein Wörtgen.

Lotte Adieu Lotte.

#### 254.

## Un Johanna Fahlmer.

## [Frankfurt, Ende September 1774.]

Liebe Tante ein Wort zum Zeichen dass ich lebe. Was schreibt Friz? hat er Werthern? ich mag ihm nicht schreiben, nichts schicken, um ihn nicht zu stören 15 wenn er ihn hat. Hier ist auch was, das Sie wird lachen machen in dem Röckgen. Abieu. Ein Wörtgen Antwort.

#### 255.

## Un 3. C. und Charlotte Reftner.

[Frankfurt, October 1774.]

Ich muß euch gleich schreiben meine Lieben, meine Erzürnten, dass mirs vom Herzen komme. Es ist gethan, es ist ausgegeben, verzeiht mir wenn ihr könnt. — Ich will nichts, ich bitte euch, ich will nichts von euch hören, biss der Ausgang bestätigt shaben wird dass eure Besorgnisse zu hoch gespannt waren, biss ihr dann auch im Buche selbst das unschuldige Gemisch von Wahrheit und Lüge reiner an euerm Herzen gefühlt haben werdet. Du hast Kestner, ein liebevoller Advokat, alles erschöpft, alles mir weg= 10 geschnitten, was ich zu meiner Entschuldigung sagen könnte; aber ich weis nicht, mein Herz hat noch mehr zu sagen, ob sichs gleich nicht ausdrücken kann.

Ich schweige, nur die frohe Ahndung muss ich euch hinhalten, ich mag gern wähnen, und ich hoffe, dass bas ewige Schicksaal mir das zugelassen hat, um uns sester an einander zu knüpsen. Ja, meine besten, ich der ich so durch Lieb an euch gebunden bin, muss noch euch und euern Kindern ein Schuldner werden sür die böse Stunden, die euch meine — nennts wie ihr wollt 20 gemacht hat. Haltet, ich bitt euch haltet Stand. Und wie ich in deinem letzten Briefe dich ganz erkenne Kestner, dich ganz erkenne Lotte, so bitt ich bleibt! bleibt in der ganzen Sache, es entstehe was wolle. —

Gott im himmel man fagt von dir: du tehreft alles jum beften.

Und, meine Lieben wenn euch der Unmuth über= mannt, denkt nur denkt, dass der alte euer Goethe, immer neuer und neuer, und ieht mehr als jemals der eurige ist.

## 256.

Un Sophie b. La Roche.

[Frankfurt, Anfang October 1774.]

Hier was von meiner Unart liebe Mama, ich bin Stürmisch, verworren, und hafte doch nur auf wenig Ideen, die liebe Max hab ich in der Comödie gesoftprochen, ich hab wieder die Augen gesehn, ich weiß nicht was in den Augen ift.

Schicken Sie boch ben Brief an Bick!

Wie lange soll ich noch Ihr Geldschuldner bleiben — denn alle Schulden, andre Schulden mögt ich nicht 15 gern abtragen.

ß.

## 257.

An Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Mitte October 1774.]

Ich mag nicht zu Ihnen kommen liebe Tante, ich bin unverträglich und unerträglich. Hier ift der geistliche Don Quixote. Was hören Sie von Friz? Wann kommt er wohl. Grüfen Sie ihn herzlich. Ich habe fonft wohl noch allerlen guts, fizze aber wieder drachenartig drüber. Lebens halt wohl.

**&**.

#### 258.

Un Sophie v. La Roche.

Wie werth ift mir Ihr leztes herzliches, wie werth s alles was Sie mir feyn können. Ich lag zeither, stumm in mich gekehrt und ahndete in meiner Seele auf und nieder, ob eine Krafft in mir läge, all bas ju tragen, was das ehrene Schickfaal künftig noch mir und den meinigen zugedacht hat; ob ich einen 10 Fels fände drauf eine Burg zu bauen, wohin ich im lezten Nothfall mich mit meiner Haabe flüchtete. — Liebe Mama, ich gonne Ihnen die Stunden des Un= muths und Jammerns, es ift Erleichterung wie die Ergieffung im Gebet, aber wenn Sie dann auch auf= 15 ftehn davon, erlauben Sie Ihrem Bergen eine frege Aufficht über all das Gluck, das Ihnen in Ihren übrigen bereitet ift, und das vielleicht noch über den unglücklichen Engel waltet. Leben Sie wohl, und benden mein in Freud und Leid. [Frankfurt] am 20 21. Oft. 1774.

#### 259.

# Un Johann Loreng Bocmann.

[Frankfurt, 14. und 15. November 1774.]

Ich komme vom Eis, erst durch eine Gesellschaft und durch ein Abendessen am Tisch, wo Sie auch sasen. Ich bin sehr müde; ich habe Bahn gemacht, gekehrt mit den Meinigen, neue Freta entdeckt, u. s. w.

Ich war aufm Eis u. f. w. den 14. Nov. 1774.

Das Ihnen nur so hingeworfen, wie ichs Ihnen sagen möchte, noch Nachts um 10 Uhr. Morgen mehr.

Martini Abend (ich hielte das Blat gestern Racht für einen Briefbogen, will auch nun fo fortfahren) 10 Martini Abend hatten wir das erste Gis, und vom Sonntag auf den Montag Nachts fror es so start, daß ein kleiner Teich, der sehr flach vor der Stadt liegt, trug. Das entbeckten Zwepe Morgens, verkun= bigten mirs, da ich fogleich Mittags hinauszog, Be-15 fit davon nahm, den Schnee wegkehren, die hindern= den Schilfe abstofen lies, durch ungebahnte Wege durchsezzte, da mir denn die anderen mit schaufel und Befen folgten und ich felbst nicht wenig Sand anlegte. Und so hatten wir in wenig Stunden ben Teich um-20 treiset und durchtreuzt. Und wie weh thats uns, als wir ihn ben unfreundlicher Racht verlaffen mufften. Der Mond wollte nicht herauf, nicht hinter den Schneewolken hervor, und heute thaut alles dahin. Diefes alles habe fogleich zu melben, für meine

Schuldigkeit erachtet, und hoffe ein Gleiches von Ihnen. Haben Sie meine Schrittschue machen lassen? ich habe niemand finden können, dem ich die Bersfertigung hätte anvertrauk. Schicken Sie mir doch den Sathros. Und behalten Sie mich im Andenken sber Liebe!

Goethe.

260.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, 15. November 1774.]

Geftern Täntgen war ich auf bem Eise das nun unaufhaltsam dahinflieset, von 1 Uhr bis 6. habe Bahn gemacht und gekehrt mit den Meinigen. Ich 10 bin immer noch in aller Zeichnung verfangen, und habe auserdem eine Menge nichtsbedeutenden Zeugs auf mir. Die Tage sind kurz und die Kunst lang. hierbeh gehet ein Porteseuille mit allerleh Arbeit, dass ich doch auf eine Urt zu Ihnen komme. Behalten 15. Sies einige Tage dann mir wieder zurück. Ude. Frizen inliegendes.

261.

Un Sophie v. La Roche.

[Frankfurt, 20. November 1774.]

Ich antworte Ihnen gleich Liebe Mama. Ihre Max hab ich in der Komödie gesprochen den Mann auch, er hatte all seine Freundlichkeit zwischen die spizze 20 Nase und den spizzen Kieser zusammengepackt. Es mag eine Zeit kommen da ich wieder ins Haus gehe. Das Meer verlangt Feigen! sag ich noch iezzo, und lasse mich davon.

Lavater wird die Porzellan Fabrique bezahlen, und ju ruhigerer Zeit wollen wir rechnen. Seut schlägt mir das Herz. Ich werde diesen Nachmittag zuerst den Del Pinfel in die Hand nehmen! — Mit welcher Beugung Andacht und Hoffnung, brud ich nicht aus, 10 das Schicksaal meines Lebens hängt sehr an dem Augenblick, es ift ein trüber Tag! Wir werden uns im Sonnenscheine wiedersehn. - hier ein kurges Rezipe für des werthen Baron v. Hohenfelds Griechi= iches Studium! "So Du einen homer haft ift's gut, 15 haft Du keinen kauffe Dir den Ernestischen da die Clardifche wörtliche Ueberfezzung bengefügt ift; sodann verschaffe Dir Schaufelbergs Clavem Homericam, und ein Spiel weiffe Rarten. Haft Du dies benfammen fo fang an zu lefen die Ilias, achte nicht auf Accente, 20 fandern lies wie die Meloden des Herameters dahin= 'fliest und es Dir schön klinge in der Seele. Verstehst Du's; so ift alles gethan, so Du's aber nicht ver= ftehft, fieh die Uebersezzung an, lies die Uebersezzung, und das Original, und das Original und die lleber= 25 sezzung, etwa ein zwanzig dreifig Berse, biff Dir ein Licht aufgeht über Conftruction, die in Somer reinste Bilberftellung ift. Sodann ergreife Deinen Clavem wo Du wirst Zeile vor Zeile die Worte analifirt finden, das Praesens und den Nominativum, schreibe sodann auf die Karten, steck sie in Dein Souvenir, und lerne dran zu Hause und auf dem Feld, wie einer beten mögt, dem das Herz ganz nach Gott hing. Und so immer ein dreisig Verse nach dem andern, sund hast Du zwey drey Bücher so durchgearbeitet, versprech ich Dir, stehst Du frisch und franck vor Deinem Homer, und verstehst ihn ohne lebersezzung Schauselberg und Karten." Probatum est!

Im Ernft liebe Mama, warum das alles so und 10 so, und just Karten sehn müssen. Nicht untersucht ruft der Artt! Warum muss das eben Resseltuch sehn worin das Huhn gestoft wird. Sagen Sie dem hoch= würdigen Schüler zum Troste, Homer seh der leichteste Griechische Autor, den man aber aus sich selbst ver= 15 stehen lernen muss.

Empfehlen Sie mich Hrn. Geheimderath — Kommen kann ich nicht — Auch ifts besser, Sie haben Friz allein —

Gerne gar gerne mögt ich Hrn. v. Hohenfeld sprechen 20 und das ben Ihnen, und weil ich's wünsche wird's auch wohl geschehen.

Grus an Lulu, die kleinen, Troffon und Cordel. Klopftock ift ein edler groffer Mensch über dem der Friede Gottes ruht!

## 262.

## Un 3. C. Reftner.

Da hab ich beinen Brief, Reftner! Un einem fremden Bult, in eines Mahlers Stube, denn gestern fing ich an in Dehl zu malen, habe beinen Brief und muff dir zurufen Dand! Dand lieber! Du bift s immer der Gute! — O könnt ich dir an Hals springen, mich zu Lottens Fuffen werfen, Gine, Gine Minute, und all das follte getilgt, erklärt fenn was ich mit Buchern Papier nicht aufschlieffen konnte! -D ihr Ungläubigen wurd ich ausrufen! 3hr Rlein= 10 gläubigen! — Könntet ihr den tausendsten Theil fühlen, was Werther tausend Herzen ift, ihr würdet die Unkoften nicht berechnen die ihr dazu hergebt! Da lies ein Blättgen, und sende mirs heilig wieder wie dus hier drinn haft. — Du schickft mir hennings 15 Brief, er klagt mich nicht an, er entschuldigt mich. Bruder lieber Keftner! Wollt ihr warten so wird euch geholfen. Ich wollt um meines eignen Lebens Gefahr willen Werthern nicht zurückrufen, und glaub . mir, glaub an mich, beine Beforgniffe beine Gravamina, 20 schwinden wie Gespenster der Nacht wenn du Geduld haft, und dann — binnen hier und einem Jahr ver= sprech ich euch auf die lieblichste, einzigste, in= niafte Weise alles was noch übrig fenn mögte von Berbacht, Miffdeutung pp. im schwägzenden Bublikum, obgleich das eine Heerd Schwein ift, auszulöschen, wie ein reiner Nordwind Nebel und Dufft. — Werther muss — muss sepn! — Ihr fühlt ihn nicht, ihr fühlt nur mich und euch, und was ihr angeklebt heisst — und truz euch — und andern — eingewoben ist — 5 Wenn ich noch lebe, so bist dus dem ichs dande — bist also nicht Albert — Und also —

Gib Lotten eine Hand ganz warm von mir, und fag ihr: Ihren Nahmen von taufend heiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wissen, seh doch ein 10 Aequivalent gegen Besorgnisse, die einem kaum ohne alles andere im gemeinen Leben, da man jeder Base ausgesetzt ist, lange verdriesen würden.

Wenn ihr brav fehd und nicht an mir nagt; so schick ich euch Briefe, Laute, Seufzer nach Werthern, 15 und wenn ihr Glauben habt so glaubt dass wohl sehn wird, und Geschwäzz nichts ist, und beherzige deines Philosophen Brief — den ich geküsst habe.

— O du! — haft nicht gefühlt wie der Mensch 20 dich umfasst dich tröstet — und in deinem in Lottens Werth Trost genug findet, gegen das Elend das schon euch in der Dichtung schröckt. Lotte leb wohl — Kestner du — habt mich lieb — und nagt mich nicht —

Das Billet keinem Menschen gezeigt! unter euch bezien! Sonst niemand sähe daß! — Abieu ihr Lieben! Küsse mir Restner deine Frau und meinen Pathen. Und mein Versprechen bedenckt. Ich allein kann erfinden, was euch völlig ausser aller Rede sezt, ausser dem Windgen Argwohn. Ich habs in meiner Gewalt, noch ists zu früh! Grüss deinen Hennings ganz herzlich von mir.

Ein Mädgen sagt mir gestern, ich glaubte nicht bass Lotte so ein schöner Name wäre! er klingt so ganz eigen in dem Werther.

Gine andre schrieb neulich: Ich bitt euch um 10 Gotteswillen, heißt mich nicht mehr Lotte! — Lottgen, oder Lolo — wie ihr wollt — Nur nicht Lotte bis ich des Nahmens werther werde denn ichs bin.

D Zauberkrafft der Lieb und Freundschafft. Zimmermanns Billet nächstens. Es ift kalt ich 15 kanns nicht droben suchen. Heut gehts aufs Eis ihr Lieben Abe. [Frankfurt] d. 21. Nov. 1774.

#### 263.

An hieronymus Peter Schloffer.

[Frankfurt, Ende November 1774.]

Du dem die Musen von den Akten Stöcken Die Rosenhände willig strecken, Der zweener Herren Diener ist Die ärgre Feinde sind als Mammonas und

Die ärgre Feinde find als Mammonas und Crift, Den Weeg zum Kömer selbst mit Blumen Dir bestreuft,

Dem Winter Lieblichkeit und Dichter Freuden leihft;

Kein Wunder daß auch Deine Gunst Zu meinem Vorteil diesmal schwärmet, Das flache Denkmal unsrer Kunst Mit freundlicher Empfindung wärmet. Laß es an Deiner Seite stehn, Schenk ihm auch unverdient die Ehre Und mögtest Du an dem Versuche sehn Was ich gern Dir und gern den Musen wäre.

Goethe.

#### 264.

## Un Sophie b. La Roche.

[Frankfurt, Ende November 1774.]

Beste Mama. Ich bitte Sie, schicken Sie doch 10 den Musenalmanach gleich auf der Post zurück an die Liebe Max. Diesmal nichts mehr. Was macht Lulu. Uddio.

#### 265.

## Un Johann Georg Jacobi.

Mein lieber Canonikus, heut empfang ich die Iris 15 von Fritz, einige Blicke, die ich hinein thue, wecken in mir das Gefühl vergangener Zeiten und zugleich die Erinnerung einiger Lieder, die es begleiteten. Ich nehme mir vor, sie Ihnen zu schicken, und da ich heut nach Tisch zur lieben Tante komme, die den 20 Einfall auch gut, und was ich ihr vorsage zum Tone Ihrer Sammlung passend findet, set ich mich gleich zu ihr hin und schreibe das aus dem Gedächtniß auf, was Sie hier mit erhalten. Können Sie's brauchen, so sehen Sie verschiedene Buchstaben drunter, sagen niemand was davon, so haben die Herrn und Damen was zu rathen.

Leben Sie wohl. Bergeffen Sie der guten Stunden nicht, die uns im Kreise von Düsseldorf nach Cöln führten. Frizen erwarten wir gegen Ende des Jahres. 10 Sie könnten auch wohl einmal versuchen, wie sich's auf reichsftädtischem Sande sitzzt. Tante grüßt.

D. 1. Dezember 1774. Frankfurt.

Goethe.

Interpunctiven Sie doch die Liedgen, wie's dem 15 Leser am vortheilhaftesten ift.

266.

Un Merd.

Mein altes Evangelium Bring ich dir hier schon wieder Doch mir ists wohl um mich herum Darum schreib ich dir's wieder.

Ich hohlte Gold ich hohlte Wein Stellt alles da zusammen Da dacht ich da wird Wärme sehn Geht mein Gemälb in Flammen.

20

Auch that ich ben ben Schäzzen hier Biel Glut und Reichtuhm schwarmen Doch Menschenfleisch geht allem für Um sich baran zu wärmen.

D baff die innre Schöpfungstrafft Durch meinen Sinn erschölle Daß eine Bilbung voller Safft Aus meinen Fingern quölle. Ich zittre nur ich stottre nur Ich kann es doch nicht lassen Ich fühl ich kenne dich Natur Und so muß ich dich sassen.

Wenn ich bebend wie manches Jahr Sich schon mein Sinn erschliesset, Wie er wo dürre Haide war Nun Freudenquell geniesset
Då ahnd ich ganz Natur nach dir Dich freh und lieb zu fühlen Ein lustger Springbrunn wirst du mir Aus tausend Röhren spülen Wirst alle meine Kräffte mir In meinem Sinn erheitern Und dieses enge dasehn hier Zur Ewigkeit erweitern.

Frankfurt, 5. Dez. 1774.

B.

10

15

267.

## An J. D. Salzmann.

Frankfurt, d. 5. Dezember 1774.

Es ift auch wieder Zeit daß Sie einmal geradezu etwas von mir hören, daß ich Ihnen fage es gehe bei mir immer seinen alten Bang. Sie werben etwas 5 gehört und geschen haben daß ich nicht gang unfleißig war, und werden fünftig hoffentlich noch mehr hören und feben. Sie haben nun wieder einen Landsmann von mir um fich. Wie läßt er fich an? Ich wette Sie find um einen guten Theil beffer mit ihm gu= 10 frieden als mit dem Bruder. Wie fich Leng aufführt möcht' ich auch gern von Ihnen hören. Und nun gilt's die Frage ob Ihre moralischen Abhandlungen auf Oftern follen gedruckt werden. Ich finde unter meinen Bapieren drei: über die Gemuthsbewegungen, 15 Neigungen und Leidenschaften; über Tugend und Lafter, und über Religion. Wollen Sie nun diese erft zur Durchficht wieder zurud haben, fo melben Sie es, ich schicke fie Ihnen mit bem Boftwagen. haben Sie noch etwas bergleichen, fo fügen Sie cs w dazu und es foll ftracks nach Leipzig. Melben Sic mir zugleich was Sie für Bedingungen gemacht wünschen. Und somit ware das Büchelgen schon so gut als fertig und eingebunden. Schreiben Sie mir boch nächstens und glauben Sie bak es auch keine 25 Sünde mare, mir öfter zu schreiben, als Sie bisber

gethan haben, um mich in meinen übrigen Schwärsmereien wieder in die glücklichen Gegenden zuruck zu ziehen, da wir so manche gute Stunde zubrachten.

Behalten Sie mich lieb, fahren Sie fort Antheil an mir und den meinigen zu nehmen und glauben s Sie daß ich mich mit aller Wärme in Ihr gelbes Zimmer, an's Camin und zum Silen zurückbenke.

Goethe.

10

268.

An Henriette v. Anebel.

Manng ben 13ten December 1774.

Meine liebfte Benriette!

Schon gestern hatte ich Dir von Frankfurth aus geschrieben, unser Freund Göthe kam, und ich verbrannte ben halbvollenbeten Brief. Was soll ich Dir sagen, mein gutes Kind? Alles ist zu viel, um es Dir zu sagen. Ich blieb gestern alleine in Franksurth um ben besten aller 15 Menschen zu genießen. Heute bin ich mit ihm hieher geschren, wo wir unsre Prinzen wieder angetrossen haben, und diesen Abend werden wir in die Comödie gehn. Ich habe den Khein diesen Mittag zuerst passirt. Uebermorgen gehn wir wieder von hier weg und geradezu

Da will ber Bruder nun nicht fortfahren, kann auch nicht wohl benn er ift in seiner Bewegung die Sie wohl kennen müssen weil ich sie kenne der andert= halb vierundzwanzig Stunden mit ihm ift. Und doch

wollt ich daff der Brief geendigt und zugesiegelt mare, fonft gehts ihm wie einem von geftern Abend der ver= brandt wurde, und ich halte davor, daff wenn gleich ein Autor viel Bogen ungeendet laffen, ober wenn fie s geendet sind sie verbrennen soll, doch ein Bruder an feine Schwefter, und umgekehrt das unbedeutenofte Ottav Blättgen fortsenden und beschleunigen mag Denn ich hab eine Schwester und weiff auch drum was Sie Ihrem Bruder feyn können. Und fo leben 10 Sie recht wohl der Brief foll nun fort, wars auch nur um Ihnen zu versichern daff Ihr Bruder recht leidlich ift in dem alten Manng, und Sie recht lieb hat. Das fieht nun wohl lächerlich baff ich bas für ihn schreiben foll. Aber boch nicht, benn ein Mensch 15 dem's wohl ist und ein rechter Liebhaber ift kein guter Geschichtschreiber. Ich bins fast auch nicht, wie Sie an meiner Sand und Courtoifie feben mogen bas schadt aber nichts, ich wünsche baff Sie mogen fo einen schönen Abend haben da Sie das lesen als ich 20 da ich das schreibe, und so frag ich nicht ob meine Treue Patschhand etwa ein wenig zu rauh fallen mögte. Ich bitte Sie vergelten Sie Ihrem Bruder was er an mir gethan hat.

Goethe.

# 25 Post Scriptum.

Ihr Bruder konnte vorstehendes nicht recht lesen, da fällt mir ein: vielleicht können Sie's auch nicht lesen. Und da' bitt ich dencken Sie ich hätts in dem Hof Ton etwas zu leis geredt und Sie hatten mich ba auch nicht verstanden —

3ch kann nicht ein Wort mehr hinzufügen, als bag Du aus bem Borftebenben feben wirft, bag ber Berfaffer ber Leiben bes jungen Werther's ber liebenswürdigfte auf 5 ber Welt ift, und bag es mir auf biese Art recht gut geht. Er hat uns von Frankfurth hieher nach Danng begleiten muffen. Uebermorgen geben wir gerabe gu, wie ich hoffe, nach Carlsrub. Schreibe mir boch babin, ob bie 100. Thaler nach Weimar find geschickt worden. Dieß 10 ift anizt meine einzige Sorge. Ich hoffe, daß man bieß wird für mich gethan haben, benn bas Gegentheil mare ja unverantwortlich. Bebe mohl befte Benriette! Gruffe unsere lieben Eltern, unsere Bruber. Meinen Brief nach Carloruh ichlieffe ein unter ber Adresse: Un Berrn Berrn 15 Legations Rath Rlopftod in Carlsruh — und bitte im Couvert, gegenwärtigen Brief ben meiner Ankunft abzugeben. Abieu beftes Rind! 3ch muß fort, und barf mir in Gebanken fast ftets ben Dir fenn.

Dein Carl.

Ew. Gnaden mögen sich nicht an die Form gegenwärtigen Schreibens stosen, es ist alles herzlich gut gemehnt.

Goethe.

269.

Un B. Buff.

[Frankfurt, 2. Hälfte December 1774.]

Lieber Hans ich bank ihm recht sehr für seine 25 Briefe, fahr er ich bitte so fort.

Hier sind vier Exemplare Fris die ist er so gut und bestellt sie an die vier Damen die hier auf dem Zettelgen genannt sind.

Er hat noch wenn ich mich nicht irre Gelb von 5 mir in Berwahrung, das bitt ich ihn als ein Crist= geschenk anzunehmen, und seinen Geschwistern auch ctwas davon zu Gute zu thun.

Grüs er Papa und die Schwestern und Msu. Brand. Will denn noch keine der Lotte nachfolgen?

10

**&**.

## 270.

# Un Sophie v. La Roche.

Könnt ich Ihnen liebe Mama recht viel guts für Ihren guten Brief geben. Was ich habe geb ich gern. Den Dechant hab ich die Zeit nicht gesehen. Ich war in Maynz! Dahin nachgereist Wielands Prinzen, 125 das ein treslicher Mensch ist. Ich hab von da aus Wielanden geschrieben, es siel mir so ein, hab auch eine Antwort, wie ich sie vorfühlte. Das ist was versluchtes dass ich anfange mich mit niemand mehr misszuverstehn. Ein Missverständniss zwischen der Serviere und der Kleinen nichts als Missverständniss, und so ein Ding reisst fort wie eine gefallne Masche in einem Strumps, man hätts im Ansang mit Einer Nadel fangen können. Nächsten Conzert Abend will ich die Kleine vornehmen, heut war ich beh der alten

Baase, die recht gut ist. So gehts in der Welt, und ich bin trefflich solche Sachen einzugleichen. Wenn ich auch Hrn. v. Hohenseld zu Nüzze in der Welt sehn kann ist mirs grose Freude, ich wünsch ihm zu seinem Griechischen Glück. Er wird sich künstig die Mühe sbancken die er sich gegeben hat.

Heut krieg ich ein Exemplar Werther zurück, das ich umgeliehen hatte, das von einem wieder an andre war gegeben worden und siehe, vorn auf das weisse Blat ist geschrieben: Tais Toi Jean Jaques ils ne te 10 comprendront point! — Das that auf mich die sonderbarste Würckung weil diese Stelle im Emil mir immer sehr merckwürdig war.

Meine Klettenberg ist todt. Todt eh ich eine Uhndung einer gefährlichen Kranckheit von ihr hatte. 15 Gestorben begraben in meiner Abwesenheit, die mir so lieb! so viel war. Mama das picht die Kerls, und lehrt sie die Köpfe strack halten — Für mich — noch ein wenig will ich bleiben —

Kommen Sie nur, mein Seffel wartet Ihrer, der 20 Zeugniss ist zwischen mir und Ihnen dass wir guten Muth haben wollen.

Sie haben nun wohl den Almanach für die Max gekriegt und ihr ihn auch zurückgesendet.

Reich's Brief ist gut. 1 Carolin für den gedruckten 25 Bogen könnt er wohl buchhändlerisch geben. Ich mag gar nicht daran dencken was man für seine Sachen kriegt. Und doch sind die Buchhändler vielleicht auch nicht in Schuld. Mir hat meine Autorschafft die Suppen noch nicht fett gemacht, und wirds und solls auch nicht thun.

Bu einer Zeit da sich so ein groses Publikum mit Berlichingen beschäfftigte, und ich soviel Lob und Zusriedenheit von allen Enden einnahm, sah ich mich genötigt Geld zu borgen, um das Papier zu bezahlen, worauf ich ihn hatte drucken lassen.

Mich freut dass Lulu glücklich durch den gefähr= 10 lichen Pass ift, ich wusst es von der Max, und war nur halb bange.

Die hiefige gelehrte Zeitung ist manchmal gut, aber burchgehends weder für Herz noch Geist eines Mannes wie Hr. v. Hohenfeld.

s Adieu Mama. Beh Tags Anbruch nach der Längsten Racht. [Frankfurt, 23. December] 1774.

Œ.

## 271.

#### Un Boie.

Auch wieder ein Wort mein lieber Boje das ich Ihnen so lang schuldig bin, und herzlichen Dank für die überschickten Sachen. Schönborn schreibt aus Algier, grüst Sie, und melbet daß Sie mir einige Sachen für ihn spenden würden. Thun Sies doch gleich, und auch eine Gelehrten Republik für ihn, die hat der Arme noch nicht gelesen. Ich mach ihm allers lep zusammen und spedieß nach Marseille. So kriegt

ers eben gegen das Frühjahr. Behalten Sie unsern frugalen Abend im Gedächtniss, und schicken mir doch indess auf Abschlag die Niobe, recht wohl gepackt ich bitte. Sie glauben nicht wie noth mirs wieder um so eine Erscheinung thut. Sie sollen auch einen ganz sneu gesertigten Medaillon von meiner Nase haben, der ganz wohl gerathen ist. Das heißt nun zwar immer Gold gegen Bley, aber zu meinem Bley leg ich eine große Quantität guten willen.

Die versprochenen Gedichte kriegen Sie auch näch= 10 stens. Hahn ist ein sehr lieber Mann. Ich zeichne mehr als ich sonst was thue, liebere auch viel. Doch bereit ich alles, um mit Eintritt der Sonne in den Widder eine neue Produktion zu beginnen, die auch ihren eignen Ton haben soll. Es ist wieder Eis 13 Bahn, adieu ihr Musen, oder mit hinaus auf die Bahn, wohin ihr Klopstocken folgtet. Adieu lieber Mann. Behalten Sie mich lieb.

Frankfurt b. 23. Dez. 1774.

G.

## 272.

#### Un B. B. Schloffer.

Dank lieber Hr. Bruder für die Poematia, die 20 Læpores derselben haben mich mehr als iemals ver= gnügt, und mein Bater ob er gleich Ihre Stärke in der lateinischen Poesie kannte, verwunderte sich doch höchlich über Ihre Stärke in Liebeswerken. Hier schick Rager is seen offen une see Si i man ichteiden June Inner mit une see Si i man erinnen und nas in sine erinnen und nas in sine erinnen und er se Sirbel friesen und und er mit den er men Inner haben: Sie inn is piece Inner Inner

---

13

#### Ar frie r diete.

3ch must im mirmen nede kinden in mit Sie andohren, sonit erfant in man die der nichts was ich is gem weser man, mas der allzusammen bisher gamger it mis im dien nach obie neuen Merichen mis der man dem nicht dan ich mein Theil beiben innel in misse war dien bon mir anzusangen. Der noms gum seinem die is jo unter dem Tohr ist rem kritter finne die is ansfing zu tagen. Kein mit wen diene sone is s fremde Welt unter alle die Samme und eines der ers eben gegen das Frühjahr. Behalten Sie unsern strugalen Abend im Gedächtniss, und schicken mir doch indess auf Abschlag die Niode, recht wohl gepackt ich bitte. Sie glauben nicht wie noth mirs wieder um so eine Erscheinung thut. Sie sollen auch einen ganz neu gesertigten Medaillon von meiner Nase haben, der ganz wohl gerathen ist. Das heißt nun zwar immer Gold gegen Bleh, aber zu meinem Bleh leg ich eine große Quantität guten willen.

Die versprochenen Gedichte kriegen Sie auch näch= 10 stens. Hahn ist ein sehr lieber Mann. Ich zeichne mehr als ich sonst was thue, liebere auch viel. Doch bereit ich alles, um mit Eintritt der Sonne in den Widder eine neue Produktion zu beginnen, die auch ihren eignen Ton haben soll. Es ist wieder Eis 13 Bahn, adieu ihr Musen, oder mit hinaus auf die Bahn, wohin ihr Klopstocken folgtet. Abieu lieber Mann. Behalten Sie mich lieb.

Frankfurt d. 23. Dez. 1774.

G.

#### 272.

## Un B. B. Schloffer.

Dank lieber Hr. Bruder für die Poematia, die 20 Lepores derfelben haben mich mehr als iemals ver= gnügt, und mein Bater ob er gleich Ihre Stärke in der lateinischen Poesie kannte, verwunderte sich doch höchlich über Ihre Stärke in Liebeswerken. Hier schick ich die Supplick für Arnsteinen die ich mit nüchternem Magen so eben diktirt habe, sehn Sie so gütig und schreiben Ihre Anmerk- und Verbesserungen darneben, erinnern mich was ich etwa vergessen habe, denn der Wirbel kräuselt mir schon beh frühem Morgen das Köpsgen. Allein ich möchts gern nach Tisch wieder haben! Sie sind so gütig. Dasür banne Ihnen auch der Deus Luclius die zweh schwarzen Aß diesen ganzen Abend in die Hände. Abieu. Si quid novi, melden Sie mirs. Alle Welt bedauert den armen Deinet, daß Sie ihn so an Ihren poetischen Triumps Wagen angeschmiedet haben, und er nun nolens volens zur Ewigkeit hinten drein trotten muß. [Frankfurt] D. 26. Dez. 1774.

G.

#### 273.

15

## An Carl v. Anebel.

Ich muff nur anfangen lieber Knebel, ich muff Sie anbohren, sonst erfahr ich wohl von all dem nichts was ich so gern wissen mögte; wie's Ihnen allzusammen bisher gangen ist? was für Würckung die neuen Menschen auf Sie thun? Von allem mögt ich mein Theil haben, soviel ich wissen darf. Also von mir anzusangen. Mir war's ganz seltsam als ich so unter dem Tohr der drey Kronen stund als es ansing zu tagen. Recht wie vom Vogel Greif in eine fremde Welt unter alle die Sterne und Kreuze hin=

unter geführt, und dadrein so mit gang offnem Herzen herumgewebt und auf einmal alles verschwunden.

Und nun iezt trieg ich Ihren Brief verzeihen Sie mir meinen Unglauben, Dand herzlichen Dand. Wenns möglich ift soll der Landgräfinn Grab gefertigt 5 werden. Bon Ihrer Schwester freut mich das gar fehr. Wieland hat mir geschrieben, hat meinen Grus iust so aufgenommen wie ich ihn gab -- Empfelen Sie mich benen Prinzen viel, fühlt Gr. Görz was für mich? — Schreiben Sie mir ich bitte Sie vom Pre= 10 fidenten Hahn einige bedeutende Worte. In Veraleich mit andern Brefibenten! ieden nach feiner Art. Ihre Worte über Klopftock find herrlich. Lieben Sie Geben Sie meine Sachen nur nicht aus Händen. Es wäre nichts bran gelegen wenn nicht 15 gewisse Leute was braus machten. Und dann bitt ich Sie sondiren Sie mir wo möglich den Marckgrafen und Prefidenten über meinen Schwager den Schloffer. Auch unbedeutende Worte geben Licht.

Udieu wann sehen wir uns wieder? d. 28. [De= 20 cember] Francksurt 1774.

**(**3.

#### 274.

Un 3. 28. Jenny v. Voigts geb. Möfer. Madame

Man ergött sich wohl wenn man auf einem Spaziergang ein Echo antrifft, es unterhält uns, wir 25

rufen, es antwortet, sollte denn das Publikum härter, unteilnehmender als ein Fels sehn? Schändlich ists daß die garstigen Rezensenten aus ihren Hölen im Namen aller derer antworten, denen ein Autor ober 5 Herausgeber Freude gemacht hat.

Hier aber Madame nehmen Sie meinen einzelnen Dank für die Patriotische Phantasien Ihres Vaters, die durch Sie erst mir und hiesigen Gegenden erschienen sind. Ich trag sie mit mir herum, wann, wo ich sie aufschlage wird mirs ganz wohl, und hunderterlen Wünsche, Hoffnungen, Entwürse entfalten sich in meiner Seele.

Empfehlen Sie mich Ihrem Hrn. Bater, nehmen Sie diesen Grus so mit ganzem Herzen auf wie ich 15 ihn gebe, und lassen sich nicht an der Ausgabe des zweiten Theils hindern.

> Frankfurt am Mahn d. 28. Dez. 1774. Madame Dero ergebenster Goethe.

> > 275.

Un Reich.

Hochedelgebohrner insonders Hochzuchrender Herr

20

Es ist mir sehr angenehm gleich mit dem Anfange des Neueniahrs Gelegenheit zu finden Sie an Ihre alte Gewogenheit gegen mich zu erinnern. Lavater 25 trägt mir auf Ihnen beigehenden Ansang des Phi=

fiognomischen Manuscripts zu übersenden mit dem es folgende Bewandniß hatt. Die Uebersezung der Gin= leitung habe ich zu besorgen, dahingegen Sie die Fragmente selbst von p. 7. an von herrn hubern übersezen lagen werden. p. 17. wo ein + mit Blei= 5 stifft gezeichnet stehet, wie auch p. 21. werden vielleicht noch einige Zufäze eingefandt werden, follten biefe aber außen bleiben, so ift an beiden Orten zur Rach= richt dem Sezer schon angemerkt daß diese Zeichen auf weiter nichts Begiehung haben. Wollten Sie mir 10 ben Empfang biefer Bapiere gefälligft berichten, und augleich etwa sonft einiges au Beforderung und Ausführung dieses Werks gehöriges mir zu wißen thun, fo will ich alles mit dem besten Eifer beforgen, da ohnedem die Spedition des Manuscripts meistens durch 15 meine Hände gehen wird, da ich denn öfters die Ehre haben werde Sie derienigen Hochachtung zu versichern mit der ich mich nenne

Frankfurt den 2. Jenner 1775.

Ew. Hochedelgeb. ganz ergebensten Diener 20 Goethe.

276.

Un Cophie v. La Roche.

Hier liebe Mama die Briefe zurück die ich fürtrefflich finde. Den 29. wegen seines glücklichen Tons, womit er eine so ernsthaffte Materie vorträgt, den

38. weil er bem ganzen Ihrer Briefe eine Rundung Wendung und Weifung giebt.

Meine Schwester hat ein Mäbgen, sie bleiben in Emmedingen, wo Schlosser die Marckgrafschaft Hoch-5 berg dirigirt.

Indem ich die Briefe vergangnen Jahrs fortirte und aufhub sind doch mancherlen altneue Ideen mir durch den Kopf gegangen. Wenn man so den moralischen Schneeballen seines Ich ein Jahr weiter gewälzt 10 hat, er hat doch um ein gutes zugenommen. Gott verhüte Thauwetter.

Reine solche Gramatick kenn ich, hab also beh Eslingern Rambachs bestellt.

Bon der lieben Max wiffen Sie wohl was nähers 15 als ich. Bielleicht seh ich fie heut im Conzertgen.

Adieu. Empfelen Sie mich Hrn. von Hohenfeld. [Frankfurt] b. 3. Jan. 1775.

#### 277.

#### An S. Buff.

Hier, Lieber Hans, ein Brief an Lotten. Bon den Damens nehm er das Gelb, von jeder 4½ fl. und 20 schick er mirs mit Gelegenheit.

Seine Briefe haben mich über Freud und Leid herzlich lachen gemacht. Fahr er fort mich lieb zu haben, und grüß er alles.

[Frankfurt] d. 9. Jan. 1775. G.

#### 278.

## Un C. v. Anebel.

Frankfurt 13. Januar 1775.

Lieber Knebel! Ich bitte Sie gar sehr um ein Wort von Ihnen und um meine Sachen. Wo sind Sie? Bin ich in gutem Andenken unter Ihnen? Addio; ich habe einige sehr gute productive Tage sgehabt.

℧.

#### 279.

#### Un 3. R. Lavater.

[Frankfurt, Januar 1775.]

Ich schicke dir keine Phisiognomische Anmerkung bu forderst ein wunderlich Ding ich soll schreiben wenn ich nicht fühle, soll Milch geben ohne gebohren 10 zu haben. Hier aber ein Borschlag. Schick mir dein Geschreibe, ich will dadrüber phantafiren, und so kann es was geben, anders arbeit ich mich ab und fruchte Dir und mir nichts.

Der Jacobis Portraits sind da, ich schick dir sie 15 aber nicht denn sie sind abscheulich und du lässest allen dreck stechen. Friz grüsst Dich sehnlich, und wird dir von hier aus schreiben.

Der Friede Gottes der sich täglich mehr an mir offenbaaret walte auch über dich und den deinigen. 20

Und daff bein Glaube unüberwindlich werde, fieh hier wieder daff er mich überwindet. Ich habe beinen Brief. da noch was über Homer. Der Farnesische — sieh hier eine Silhouette — fasst das Leben der Welt |: von Kritikern Spische Darstellung genannt: | mehr in seiner Stirne. Seine Wangen sind im erzählen der Freude mehr abgearbeitet, 5 sein Mund ist lieblicher dahinlallend und seine Nase: — hier ein Wort über die Nasen ein Behtrag zu allem Schändismus darüber.

#### 280.

## Un Reich.

Frankfurt den 17. Jenner 1775.

Hier folget das V, VI, und VII Fragment, von welchem die Uebersetzung schon besorgt ist. Wegen des Jrrthums mit Herrn Hubern hab ich Lavatern sogleich geschrieben und will seine Antwort Ew. Hochebelgeb. sogleich zu melden nicht ermangeln. Ershalten Sie mir Ihre Wohlgewogenheit.

Goethe.

## 281.

#### An Sophie v. La Roche.

Liebe Mama! Hier ein Billet von der Max: wir find jezzo, besonders ich, des Lebens recht froh, es ist ein starctes Treiben. Denken Sie an uns. Wegen Ihrer Briefe hab ich an Merck geschrieben, hab aber 20 noch keine Antwort. Friz hat Ihnen geschrieben. Abieu behalten Sie mich lieb.

Frankfurt d. 18. Jan. 75.

15

282.

Un 3. G. Berber und Caroline geb. Flachsland.

Der Moment in dem mich dein Brief traf lieber Bruder war höchst bedeutend. Ich hatte mich eben mit viel Lebhaftigkeit des Wesens und Unwesens unter uns erinnert, und siehe du trittst herein und reichst mir die Hand, da hast du meine und laß uns ein s neu Leben beginnen mit einander. Denn im Grund hab ich doch bisher für Dich sortgelebt, Du für mich. Seh Du mir auch immersort hold und gut liebe Schwester, mir wirds recht wohl daß ich an euerm Buben und Haushalt wieder Theil habe. Lebt wohl. Bald schief ich Dir wohl was von meinem Treiben.

[Franksurt] b. 18. Januar 75.

Goethe.

283.

Un Merd.

[Frankfurt, Januar 1775.]

Wär ich nicht auch fleißig gewesen, ich wäre auf 15 beine Zeichnungen neidisch worden. Recht sehr gut sind sie und Ihr Sinn erschließt sich mannigfaltig, sehr geehrtester Herr! Zu schicken hab ich dir nichts. Denn meine Arbeit hat bisher in Porträts im Großen und in kleinen Liebesliedern bestanden. Weißt du, 20 ber Dechant hat mir einen recht herzguten Brief ge=

schrieben. Ich hielt bich für ben Chriftian Zachaus Telonarcha, so seh ich aber ifts Hamann. Wieber eine herrliche Stärkung . . . .

284.

### Un Reich.

Hier schick ich die Zugaben an den bemerckten 5 Orten einzurücken, ich hoffe sie sollen zur rechten Zeit kommen, wo nicht so bitte mirs gleich zu melben.

Sie werden die Folge nun auch schon empfangen haben oder sogleich empfangen. Frankfurt d. 23. Jan. 1775.

10

Goethe.

285.

### Un Reich.

Frankfurt den 27tm Jenner 1775.

Hier folget der noch fehlende Schlußbogen, zu dem mit gestriger donnerstägigen fahrenden Post abgegangenen IX Fragmente. Ich hoffe Sie werden 13 sie iezo alle neun beisammen haben; melden Sie mir doch das, mit erster Post, und auch wie weit Sie nunmehro mit dem Drucke gekommen sind.

WGoethe Dr.

An Augufte Brafin ju Stolberg.

[Frankfurt, etwa 18.—30. Januar 1775.]

Meine Teure — ich will Ihnen keinen Nahmen geben, benn was find die Nahmen Freundinn Schwester, Geliebte, Braut, Gattin, oder ein Wort das einen Complex von all denen Nahmen begriffe, gegen das unmittelbaare Gefühl, zu dem — ich kann nicht weiter sschreiben, Ihr Brief hat mich in einer wunderlichen Stunde gepackt. Adieu, gleich den ersten Augenblick! —

Ich komme doch wieder — ich fühle Sie können ihn tragen diesen zerstückten, stammelnden Ausdruck wenn das Bild des Unendlichen in uns wühlt. Und 10 was ist das als Liebe! — Mußte er Menschen machen nach seinem Bild, ein Geschlecht das ihm ähnlich seh, was müssen wir fühlen wenn wir Brüder sinden, unser Gleichniß, uns selbst verdoppelt.

Und so solls weg, so sollen Sie's haben dieses 15 Blat, obiges schrieb ich wohl vor acht Tagen, un= mittelbaar auf den Empfang Jhres Briefs.

Haben Sie Gebuld mit mir, balb follen Sic Ant= wort haben. Hier indeff meine Silhouette, ich bitte um die Ihrige, aber nicht in's kleine, den grosen von 20 der Natur genommenen Riss bitt ich. Adieu ein herz= liches Adieu. Frankfurt, den 26. Jan. 1775.

Goethe.

Der Brief ist wieder liegen blieben o haben Sie Geduld mit mir. Schreiben Sie mir und in meinen Besten Stunden will ich an Sie bencken. Sie fragen ob ich glücklich bin? Ja meine beste ich bins, und wenn ich's nicht bin, so wohnt wenigstens all das tiese Gefühl von Freud und Leid in mir. Nichts ausser mir stört, schiert, hindert mich. Aber ich bin wie ein klein Kind, weis Gott. Noch einmal Abieu.

# 287.

# Un Reich.

Heich, theuerster Herr Reich, einen Brief von La10 vater, der sehr in Berlegenheit ist. Er wird sich helsen, daran zweisle ich nicht. Indeß schicken Sie nur immer zwen Exemplare Aushängebogen, die er verlangt, ich spedir sie ihm weiter. Und was sonst vorfällt, sind Sie so gütig mir zu melden, da ich doch 15 in der Mitte stehe.

[Frankfurt] b. 30. Jan. 1775.

Ø.

### 288.

# Un Betty Jacobi.

Liebe Frau, Friz ist nun fort, und wie wohl es uns war, können Sie denken, weil es uns, besonders mir, auf die lezt etwas weh beh der Sache wurde, wund ich Frizen bat zu gehn; auch ist mir schon etwas besser, ob er gleich noch nicht 24 Stunden sort ist. So geht's mit mir immer unterst das öberst. Behalten Sie mich ein dissischen lieb! Ich wünsche manch=
mal und manchmal hoss' ich, daß Sie und die Mädchen
mich in die Mitte kriegen und herzlich warm halten. s
hier ist was für die Fris. Bald mehr. Wäre Friz
nicht sort würde nichts gethan. Es wird zu Tisch
geschellt. Prost und dass ja die Bubens einen Erus
von mir kriegen. Addio.

[Frankfurt] d. 6. Febr. 1775.

(S. 10

289.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, etwa 10.—12. Februar 1775.]

Ich bin ein Esel iust gestern nicht etwas später gekommen zu sehn. hier das behgehende gesiegelte ist sür Rosten. es enthält fünf Bogen Operette. Spediren Sies doch unverzüglich, wenn nicht mit andern Sachen — gleich allein — mit der reitenden. Hier sind 13 auch einige Bogen Abschrifft. Wenn Sie ia kopiren wollen, kopiren Sie nicht mehr als die erste Scene für Georgen, etwa die zweite noch. Grüsen Sie ihn; Grüsen Sie Friz. Worgen kommt Jung! Francksurt ist das neue Jerusalem wo alle Bölcker aus und ein= 20 gehn und die Gerechten wohnen.

# An Auguste Grafin ju Stolberg.

Wenn Sie sich, meine liebe, einen Goethe vorstellen können, der im galonirten Rock, sonst von Kopf zu Fuse auch in leidlich konsistenter Galanterie, umleuchtet vom unbedeutenden Prachtglanze der Wands leuchter und Kronenleuchter, mitten unter allerleh Leuten, von ein Paar schönen Augen am Spieltische gehalten wird, der in abwechselnder Zerstreuung aus der Gesellschafft, ins Conzert, und von da auf den Ball getrieben wird, und mit allem Interesse des Leichtsinns, einer niedlichen Blondine den Hof macht; so haben Sie den gegenwärtigen Fassnachts Goethe, der Ihnen neulich einige dumpfe tiese Gesühle vorsstolperte, der nicht an Sie schreiben mag, der Sie auch manchmal vergißt, weil er sich in Ihrer Gegen15 wart ganz unausstehlich fühlt.

Aber nun giebts noch einen, ben im grauen Biber-Frack mit dem braunseidnen Halstuch und Stiefeln, der in der streichenden Februarlust schon den Frühling ahndet, dem nun bald seine liebe weite Welt wieder geöffnet wird, der immer in sich lebend, strebend und arbeitend, bald die unschuldigen Gefühle der Jugend in kleinen Gedichten, das kräfftige Gewürze des Lebens in mancherley Dramas, die Gestalten seiner Freunde und seiner Gegenden und seines geliebten Hausraths mit Kreibe auf grauem Papier, nach seiner Maase auszubrücken sucht, weber rechts noch links fragt: was von dem gehalten werde was er machte? weil er arbeitend immer gleich eine Stuse höher steigt, weil er nach keinem Ideale springen, sondern seine Gefühle ssich zu Fähigkeiten, kämpfend und spielend, entwickeln lassen will. Das ist der, dem Sie nicht aus dem Sinne kommen, der auf einmal am frühen Morgen einen Beruf sühlt Ihnen zu schreiben, dessen größte Glückseligkeit ist mit den besten Menschen seiner Zeit 10 zu leben.

Hier also meine beste sehr mancherley von meinem Zustande, nun thun Sie desigleichen und untershalten mich von dem Ihrigen, so werden wir näher rücken, einander zu schauen glauben — denn das 15 sag ich Ihnen voraus daß ich Sie offt mit viel Kleinigkeit unterhalten werde, wie mirs in Sinn schießt.

Noch eins was mich glücklich macht, find die vielen edlen Menschen, die von allerleh Enden meines Vater= 20 lands, zwar frehlich unter viel unbedeutenden, un= erträglichen, in meine Gegend, zu mir kommen, manch= mal vorübergehn, manchmal verweilen. Man weiss erst daß man ist wenn man sich in andern wieder sindet.

Ob mir übrigens verrathen worden: wer und wo Sie sind, thut nichts zur Sache, wenn ich an Sie bente fühl ich nichts als Gleichheit, Liebe, Rähe! Und so

bleiben Sie mir, wie ich gewiss auch durch alles Schweben und Schwirren durch unveränderlich bleibe. Recht wohl —! diese Kusshand — Leben Sie recht wohl.

Frankfurt. den 13. Febr. 1775.

Goethe.

291.

# An Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Mitte Februar 1775.]

Spediren Sie das doch gleich liebe Tante. Ich schreib an der Operette. Sobald Sie können, schicken Sie mir — Oder vielmehr schicken Sie mir den zweiten 10 Bogen den Sie haben, nur auf eine Stunde dass ich den kann ausschreiben lassen. Dann können Sie ihn behalten solang Sie wollen. Wünsch freundlichen Morgen. Warte sehr auf ein Wort von Merck und Fritz.

Ø.

292.

# Un Merd.

[Frankfurt, Februar 1775.]

Du haft nun Frizzen gehabt, Schreib mir wenn er ankommen, wie und was mit euch worden ist, dafür hast Du auch ein Liedlein. Weiter hab ich gegenwärtig nichts.

G.

15

mit Areibe auf grauem Papier, nach seiner Maase auszubrücken sucht, weber rechts noch links fragt: was von dem gehalten werde was er machte? weil er arbeitend immer gleich eine Stuse höher steigt, weil er nach keinem Ibeale springen, sondern seine Gefühle ssich zu Fähigkeiten, kämpfend und spielend, entwickeln lassen will. Das ist der, dem Sie nicht aus dem Sinne kommen, der auf einmal am frühen Morgen einen Beruf sühlt Ihnen zu schreiben, dessen größte Glückseligkeit ist mit den besten Menschen seiner Zeit 10 zu leben.

Hier also meine beste sehr mancherley von meinem Zustande, nun thun Sie desigleichen und untershalten mich von dem Ihrigen, so werden wir näher rücken, einander zu schauen glauben — denn das 15 sag ich Ihnen voraus daß ich Sie offt mit viel Kleinigkeit unterhalten werde, wie mirs in Sinn schießt.

Noch eins was mich glücklich macht, find die vielen edlen Menschen, die von allerley Enden meines Bater= 20 lands, zwar frehlich unter viel unbedeutenden, un= erträglichen, in meine Gegend, zu mir kommen, manch= mal vorübergehn, manchmal verweilen. Man weisserst daß man ist wenn man sich in andern wieder sindet.

Ob mir übrigens verrathen worden: wer und wo Sie find, thut nichts zur Sache, wenn ich an Sie benke fühl ich nichts als Gleichheit, Liebe, Nähe! Und so

bleiben Sie mir, wie ich gewiff auch durch alles Schweben und Schwirren durch unveränderlich bleibe. Recht wohl —! diese Kuffhand — Leben Sie recht wohl.

Frankfurt. den 13. Febr. 1775.

Goethe.

291.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Mitte Februar 1775.]

Spediren Sie das doch gleich liebe Tante. Ich schreib an der Operette. Sobald Sie können, schicken Sie mir — Oder vielmehr schicken Sie mir den zweiten 10 Bogen den Sie haben, nur auf eine Stunde dass ich den kann ausschreiben lassen. Dann können Sie ihn behalten solang Sie wollen. Wünsch freundlichen Morgen. Warte sehr auf ein Wort von Merck und Fritz.

G.

292.

Un Merd.

[Frankfurt, Februar 1775.]

Du haft nun Frizzen gehabt, Schreib mir wenn er ankommen, wie und was mit euch worden ist, bafür haft Du auch ein Liedlein. Weiter hab ich gegenwärtig nichts.

℧.

15

Un Reich.

Frankfurt den 14. Hornung 1775.

Ihr leztes geehrtes Schreiben habe durch Herrn Jonas richtig erhalten, wie auch gestern die Probebogen die ich fogleich weiter spediren werde. Wegen ber Bignetten hab ich schon an Lavatern geschrieben. 5 Der Judas nach Holbein ist nicht Bignette fondern große Platte, und ich glaube zuverläßig der Chriftus auch, ob ich ihn gleich noch nicht gesehn habe, doch bas sollen Sie mit einander hören. Bielleicht hat Ihnen Herr Jonas geschrieben was wir auf Ihr leztes 10 . vor das erfte vorgekehrt. Da das Bücher=Commissariat eine förmliche Anzeige verlangt, fo wird folche der Herr Bruder in Büdingen verfertigen, worinne die Darlegung des vierten und fünften Theils Gellertischer Schrifften, den klarften und einfachsten Beweiß qe= 15 brochener Rapferl. allerhöchster Verfügung abgiebt. Da ich denn gerathen habe, daff man von der Commission ein Requisitionsschreiben an den Magistrat verlangen foll, wodurch derselbige in Obliegenheit gesezt wird wenigstens vorerft gegen den Schiller zu ver= 20 fahren. Was die Niederlage der Sächfischen Bücher allhier betrifft, sehe ich die Sache zu wenig ein, als daff ich eine gegründete Meinung darüber fassen könnte. schweer würde es immer fenn einen Buchhändler bazu zu finden und zu engagiren. Was ich in dieser Sache 25 dienen kann werd ich mit viel Bergnügen thun. Belieben Sie mich nur mit gefälliger Nachricht und Weisung zu versehen.

Mit der gestrigen Post sind abermals Zugaben zu 5 dem neunten Phissognomischen Fragmente an Sie absgegangen, wobei zugleich ein Einschluß an Hrn. Prof. Deser ist den ich gütig abzugeben bitte.

Goethe Dr.

# 294.

# Un Bürger.

Gott seegne dich lieber Bruder mit deinem Weibe,
10 und wenn du an ihrem Herzen wohnst, denke mein
und fühl dass ich dich liebe. Bon meinen Berworren=
heiten ist schweer was zu sagen, sleisig war ich eben
nicht zeither. Die Frühlingsluft, die so manchmal
schon da über die Gärten herweht, arbeitet wieder an
15 meinem Herzen, und ich hoffe es löst sich aus dem Gewürge wieder was ab. Habe lieb was von mir kommt.
Du bist immer ben mir, auch schweigend wie zeither.
Deine Europa und Raubgraf sind sehr unter uns. Abe.
Franksurt, den 17. Febr. 1775.

Goethe.

### 295.

20

# Un Sophie v. La Roche.

Liebe Mama! Glück zur Max, und nun bald Glück zum Enkelgen, und grüßen Sie das kleine Müttergen. Sie wird Ihnen gesagt haben, die halbe Ursache warum ich nicht schrieb, ich glaubte Sie hätten was gegen mich und das war mir unerträglich. Hernach bin ich auch so ein Fassnachts Goethe in Schwarm und Saus und noch was befangen, dass nichts mit mir anzusfangen ist.

Friz der nun bald zurücklehrt soll Ihnen auch von mir erzählen, wir waren sehr lieb gut und kräftig zusammen, die Max wird hoff ich ein bisgen guts von mir sagen, beh dem bösen das sie von mir zu sagen hat, ich grüße sie herzlich auch mögt ich von 10 meinem hochwürdigen Griechen etwas hören. Der Hr. G. Hath ist wohl in Wien, will bald wiederkommen und gedenkt mein. Abe Mama. Immer der Ihre Franksurt d. 17. Febr. 1775.

296.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Anfang März 1775.]

Hier Tante ein Zweig aus Lenzens Golbnem herzen. 15 Wie werth ift mir's Ihnen so einen guten Morgen bieten zu können.

297.

An Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, März 1775.]

Hier liebe Tante was von Friz, — Wie stehts Ihnen! — krieg ich Lenzens Liebes Worte wieder. Wieland ist und bleibt ein Sch—kerl vid. pag. 96 20 Bengehenden Merkurii. Ewige Feindschafft feb zwisschen meinem Saamen und ihrem Saamen.

Ich bin ganz unerträglich. Und barum steifig an finnlicher Arbeit. Ich kann nicht kommen. Geb Ihnen Gott was zu treiben. Mit mir nimmts kein gut Ende. Abe.

௧.

Wann schicken Sie was an Friz er soll Pätus und Arria haben.

### 298.

# Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, 5. März 1775.]

Dancke herzlich liebe Tante für alles. Morgen oder übermorgen gewiss kommt Stella, und ich vorher oder nach. Ich ging gestern von Ihnen grad nach Haus — von da — Oho — Ich hosse Sie in unsern Kreis zu ziehen, beh Gott Tante, ganz übel kanns Is Ihnen nicht drinne sehn — Lili ist gar lieb und hat Sie herzlich werth. Vielleicht thu ich Ihnen morgen meinen Vorschlag zur Promenade mit Mama und mir. Ade. Bleiben Sie mir gut.

G.

### 299.

# Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, 6. März 1775.]

, Hier find die erften Bogen der Stella. Wenn es Sie unterhält, so schreiben Sie sie ab, Frizzen wird dies Stud von Ihrer Hand gewiff zehnmal lieber.

Zu promeniren ist heut nichts, doch komm ich ein wenig und lese die Folge. Gestern bin ich mit den Runckels ums Thor gangen, Lili ist uns mit ihrer s Mutter in einer Kutsche begegnet, ich war sehr dumm und toll. Und habe mit der Loisgen und Ries von sechs bis acht L'hombre gespielt. Abe liebe Tante.

**B**.

. 300.

# Un Merd.

[Frankfurt, 7. März 1775.]

Hier etwas gegen das überschickte. Ich hab seit 10 dreh Tagen an einer Zeichnung mit dem mir mögslichsten Fleisse gearbeitet und bin noch nicht fertig. Es ist gut dass man einmal alles thue was man thun kann, um die Ehre zu haben sich näher kennen zu lernen. Grüß Frau und Kinder. Schick mir die 15 Studien zurück, und was neues dazu. Abe. Lerne an den Romanzen. Und gehe soeben nach Offenbach wenn was dran liegt.

Dienft. d. morgens halb fieben.

℧.

301.

An Auguste Gräfin zu Stolberg. [Offenbach, 7. — Frankfurt, 10. März 1775.] Warum soll ich Ihnen nicht schreiben, warum 20 wieder die Feder liegen lassen, nach der ich bisher so

offt reichte. Wie immer immer hab ich an Sie ge= bacht. Und iezzo! — Auf dem Lande ben fehr lieben Menschen — in Erwartung — liebe Auguste — Gott weis ich bin ein armer Junge — den 28. Februar 5 haben wir getanzt die Fassnacht beschlossen — ich war mit von den erften im Saale, ging auf und ab, bachte an Sie — und dann — viel freud und Lieb um= gab mich — Morgends da ich nach Haufe kam, wollt ich Ihnen schreiben, lieff es aber und redete viel mit 10 Ihnen — Was foll ich Ihnen fagen, da ich Ihnen meinen gegenwärtigen Zuftand nicht ganz sagen kann, da Sie mich nicht kennen. Liebe! Liebe! Bleiben Sie mir hold — Ich wollt ich könnt auf Ihrer Hand ruhen, in Ihrem Aug raften. Grofer Gott was ift 15 das Herz des Menschen! — Gute Nacht. Ich dachte mir follts unterm Schreiben beffer werden - Umfonft mein Kopf ist überspannt, Abe. Seut ist der 6. März bend ich. Schreiben Sie boch auch immer die Daten in folder Entfernung ift das viel Freud.

- Wuten Morgen Liebe. Die Zimmerleute die da drüben einen Bau aufschlagen, haben mich aufgeweckt, und ich habe keine Rast im Bette. Ich will an meine Schwester schreiben, und dann mit Ihnen noch ein Wort.
- Es ist Nacht, ich wollte noch in Garten, musste aber unter der Thüre stehen bleiben, es regnet sehr. Biel hab ich an Sie gedacht! Gedacht dass ich sür Ihre Silhouette noch nicht gedankt habe! Wie offt

habe ich schon dafür gebanckt, wie ist mein und meines Bruders Lavaters Phifiognomischer Glaube wieder beftätigt. Diefe rein finnende Stirn diefe fuffe Weftig= keit der Rase, diese liebe Lippe dieses gewisse Rinn, ber Abel bes ganzen! Dancke meine Liebe bancke. — 5 Heut war der Tag wunderbaar. Habe gezeichnet eine Scene geschrieben. O wenn ich jett nicht Dramas fcriebe ich ging zu Grund. Bald schick ich Ihnen eins gefdrieben - Rönnt ich gegen Ihnen über fizzen und es felbft in Ihr Berg würden, - Liebe, nur 10 daß es Ihnen nicht aus Händen kommt. Ich mag das nicht drucken lassen denn ich will, wenn Gott will, kunftig meine Frauen und Kinder in ein Edel= gen begraben oder etabliren; ohne es dem Bublico auf die Nase zu hängen. 3ch bin das ausgraben und 15 seziren meines armen Werthers so satt. Wo ich in eine Stube trete, find ich das Berliner p. Hundezeug, der eine schilt drauf, der andre lobts, der dritte saat es geht doch an, und so hezt mich einer wie der andere. — Nun denn Sie nehmen mir auch das nicht übel — 20 Nimmt mirs doch nichts an meinem innern Ganzen, rührt und rückts mich doch nicht in meinen Arbeiten. die immer nur die aufbewahrten Freuden und Leiden meines Lebens find — benn ob ich gleich finde baff es viel raisonnabler sey Hünerblut zu vergiessen als 25 sein eig'nes — die Kinder tollen über mir, es ist mir besser ich geh hinauf als zu tief in Text zu ge= rathen.

Ich hab das ältste Mädgen lassen anderthalb Seiten im Paradiesgärtlein herabbuchstabiren, mir ist ganz wohl, und so gesegnete Mahlzeit. Abe! — Warum sag ich dir nicht alles — Beste — Geduld Geduld hab mit mir!

Den 10 ten, wieber in ber Stadt auf meiner Bergere; aufm Knie schreib ich Ihnen. Liebe ber Brief soll heute fort, und nur sag ich Ihnen noch dass mein Kopf ziemlich heiter mein Herz leidlich freh ist — Was sag ich —! o beste wie wollen wir Aus- drücke finden für das was wir fühlen! Beste wie können wir einander was von unserm Zustande melden, da der von Stund zu Stund wechselt.

Ich hoffe auf einen Brief von Ihnen, und die 15 Hoffnung lässt nicht zu schanden werden.

Gesegnet der gute Trieb der mir eingab statt allen weitern Schreibens, Ihnen meine Stube, wie sie da vor mir steht, zu zeichnen. Adieu. Halten Sie einen armen iungen am Herzen. Geb Ihnen der gute Bater im Himmel viel muthige frohe Stunden wie ich deren offt hab, und dann lass die Dämmrung kommen tränensvoll und seelig — Amen.

Ade liebe Ade.

Goethe.

# An Johanna Fahlmer.

[Offenbach, März 1775.]

Liebe Tante, ich wuffte was Stella Ihrem Herzen fehn würde. Ich bin müde über das Schickfaal unfres Geschlechts von Menschen zu klagen, aber ich will sie darstellen, sie sollen sich erkennen, wo möglich wie ich sie erkannt habe, und sollen wo nicht beruhigter, s doch stärcker in der Unruhe sehn.

In mir ist viel wunderbaares neues, in dreh stunden hoff ich Lili zu sehn. Liebe Tante auf den Sontag!!!

— Nehmen Sie das Mädgen an Ihr Herz, es wird euch behden wohlthun. Haben Sie das Berlangen 10 zum fünsten Ackt überwunden. Ich wollt Sie hätten einen dazugemacht. Abieu. Stella ist schon Ihre, wird durch das Schreiben immer Ihrer, was wird Friz eine Freude haben!

# 303.

An Reich.

Ganz richtig über Apoll ist die 21. Zugabe. 15 A—H hab ich erhalten. Nach Fragment 16 hab ich eine Zugabe willentlich weggelassen wie Sie am auß= gestrichnen Ende gedachten Fragments sehen werden. Dass dies nicht etwa auch Irrung mache.

Es folgt gleich Fragment 17. [Frankfurt] d. 14. Mrz 1775.

Goethe.

20

### Un Sophie v. La Roche.

Gott segne Sie liebe liebe Grosmama, und das kleine Mamagen und den Knaben. Ich hoffe die Dazwischenkunft des Mäusgens wird viel ändern ich kann wohl sagen ich erwarte sie recht sehnlich zurück.

3 Jest geh ich zu Brentano ihm Glück zu wünschen. Grüsen Sie Hrn. v. Hohenseld. Friz hat wie ich sehe meine lezte kleine Familie produzirt, er ist lieb. Ehstens kriegen Sie wieder was, das ich Ihrem Herzen empsele. Auf den Freytag binn ich hier, erwarte 10 also!

Abieu — der lieben kleinen Mutter Abe! — Wird denn eine Zeit kommen dass wir werden einen freundlichen Einfluss auf einander haben liebe Max? Ihre Briefe sollen Sie bald wieder haben.

Frankfurt d. 15. Merz 1775.

Goethe.

305.

Un Sophie v. La Roche.

Liebe Mama, Brentano hat mir Ihre täglichen Briefe an Ihn gezeigt. Das Weibgen ift wohl und ich wünsche daff die Freundschafft und das Zutrauen, 20 das mir bisher der Mann bezeugt, ungeheuchelt sehn möge, ich glaubs wenigstens, und so hoff ich das ich der Kleinen künftig keinen Berdruff mehr, und vielleicht eine angenehme Stunde hie und da machen werde. Sagen Sie ihr das mit dem herzlichsten Grus.

Täglich streb ich und arbeit ich braver zu werden, hab auch Gott seh Danck wieder Relais Pferde sür smeine weitere Route getroffen. Abieu liebe Mama, und nun noch eine Bitte. Dem von Buri in Neu-wied gab ich lezten Sommer einige Gedichte, die er mir vorenthält, das verdriesst mich, ich hab ihm ge-schrieben, er ließ mir durch einen dritten sagen: er wolle mir sie durch Madame la Roche schicken. Bitte, bitte liebe Mama schaffen Sie mir sie. Was hab ich den lezten Frehtag empfangen sollen? Hrn. v. Hohen-selb viel Grüse.

Abe liebe Mama. [Frankfurt] d. 21. Merz 1775. 15

# 306.

### Un F. B. Jacobi.

Dancke dir für alles Erwin, Geld pp. lieber Bruder daß du meine Stella so lieb hast thut mir sehr wohl, mein Herz und Sinn ist ietzt so ganz wo anders hingewandt, daß mein eigen Fleisch und Blut 20 mir fast gleichgültig ist. Sagen kann ich dir nichts — denn was läßt sich sagen. Will auch nicht an morgen und übermorgen dencken drum Ade! Laß mir das inliegende durch Schenck wohl besorgen, es ist für den zweiten lieben Bruder. Bleib beh mir lieber 20

Friz — mir ist als wenn ich auf Schrittschuen zum erstenmal allein liese und dummelte auf dem Pfade des Lebens und sollte schon um die Wette lausen und das wohin all meine Seele strebt. — Bruder lieber Junge du wirst nun wohl abdrücke von den Arien haben und was von Lenz, ich erwarte Stella und dann kriegst gleich das andre Exemplar. an Cannabich ist Clavigo fort. [Frankfurt] d. 21. Merz 1775.

Œ.

# 307.

# Un Reich.

Sier send ich das Verlangte, wünsche dass es zur rechten Zeit ankomme. Melden Sie mir doch mit dem nächsten Briefe den Titel des XI. Fragments, der mir in der Reihe noch sehlt.

Sie haben doch alles iezzo. Ich habe weggesendet 15 biss — XVII. Fragment. Phissiognomische Ubungen a—z. ist da.

[Frankfurt] ben 24. Merz 1775.

**&**.

# 308.

Un Augufte Grafin ju Stolberg.

[Frankfurt, 19.—25. März 1775.]

Mir ift's wieder eine Zeit her für Wohl und Weh, das ich nicht weis ob ich auf der Welt bin, und da wist mir's doch als wär ich im Himmel. Dies liebe Schwester den 19. Merz Rachts um eilse. Gute Racht!

Den 23. Abends balb sieben. Ich komme von meiner Mutter herauf, noch einige Worte dir o du liebe. Heut nach Tisch kam dein Brief, eben da ich behm Braten gemurrt hatte, daß so lang keiner kam. Ich bande dir tausendmal. um 2 Uhr musst ich zu einem verdrüslichen Geschäfft, da ging ich unter allerleh Leuten herum und dacht an dich und schrieb mit Blenstifft beigehendes Zettelgen. So recht! Tritt wind Schritt muss ich wissen von meinen lieben, denn ich bilbe mir ein dass euch von mir das all auch so werth ist; also dancke dancke für die Schildrung dein und beines Lebens, wie wahr, wie voraus von mir gesfühlt! — O könnt ich auch! — Behalt mich lieb — 15

Jett bitt ich noch um die Silhouetten all beiner lieben, beines Ehlers der mir verzeihen foll dass ich ihm nicht schreibe, ich habe warrlich nimmer nichts zu sagen, nur ihr Mädgen kriegt mich doch wieder dran. Dann die Schattenrisse deiner Brüder von 20 denen ich auch Briese habe, meiner Brüder, und deiner innigen Freundinn. NB. alle wie sie auf der Wand gezeichnet worden ohnausgeschnitten.

Jezt gute Nacht und weg mit dem Fieber! — boch wenn du leidest, schreib mir — ich will alles 25 theilen — v dann lass mich auch nicht stecken edle Seele zur Zeit der Trübsaal, die kommen könnte, wo ich dich flöhe und alle Lieben! Berfolge mich ich

bitte bich, verfolge mich mit beinen Briefen bann, und rette mich von mir fclbft.

Auf beyliegendem Blättgen ist abgeschrieben das Blehstifft Zettelgen wovon ich vorhin sprach. Liebe! 5 liebe! und so leb wohl.

b. 25. Merz 1775.

Nicht doch du musst das Original haben! — Was war' ein Kuss in Copia! —

#### 309.

### Un 3. G. Berber.

Hiefli Brief. Was für eine Glut und Inngrimm in dem Menschen ist. Hamanns Prolegomena haben auch dem was implicite Krafft in mir ist sehr wohl gethan. Schick mir doch was, schreib mir doch was von dir, was es auch seh. Wär's eine abgerupste Bapillotte — und besonders eine Silhouette deines Buben. Es sieht aus als wenn die Zwirnsfädgen, an denen mein Schicksaal hängt, und die ich schon so lange in rotirender Oscillation auf und zutrille, sich endlich knüpsen wollten. Ubrigens machen mich allerley Umstände ziemlich lahm, ohne mir doch den guten iungen Muth zu nehmen. Caroline guten Morgen liebe Schwester.

[Frankfurt] d. 25. Merz 1775.

### Un Reich.

Ich bitte Sie lieber Herr Reich mir unschweer zu melben, wie lange Zeit ich habe biss ich wieder etwas Manuscript zu schicken brauche — die Ursache ist die — Aus Lavaters Hand liegt nun alles sertig beh mir, aber ich möchte noch einige Zugaben machen, sworan ich würcklich angefangen habe — Indessen kann alles wenns sehn muss stündlich an Sie abzehn. Leben Sie recht wohl. Francksurt d. 28. Merz 1775.

**G**. 10

# 311.

# An Sophie v. La Roche.

Hier liebe Mama ein Klijog der Ihnen Freude machen wird. Die Zeichnung von Hrn. v. Hohen= felb foll mir zehnfach werth sehn. Nur bitt ich beh allem was heilig ist dass wenn Sie mir sie schicken, sie auß sorgfältigste verwahrt wird, denn so huh ich 13 sonst bin, ein Fältgen in so was macht mich rasend.

Abieu Ihnen und der lieben Frau. Ich hab ihr bisher mein Wort gehalten und versprach ihr wenn ihr Herz sich zu ihrem Manne neigen würde, wollt ich wiederkehren, ich bin wieder da, und bleibe bis an 20 mein Ende wenn sie Gattin und Hausfrau und Mutter bleibt. Amen. [Frankfurt] d. 28. Merz. 1775.

# Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, 30. März 1775.]

Bier Erwin.

Und Klopftock ift hier! -

Also werden Sie wohlthun, nach Tisch etwa um dreh sich zu uns tragen zu lassen. Wo Sie ihn treffen werden.

313.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Ende Märg 1775.]

Ich bitte um eine Portion Saar wachsen machende Bomabe und um das Rezept.

௧.

314.

# Un Reich.

A. B. C. D. find die vier ersten Phisiognomischen 10 Ubungen, die übrigen werden alle apart gedruckt und eingehefftet also gewiss auch die. dass Lavater verslangte ich solle den Abdruck der einen mitschicken, war dünckt mich nur dem Sezzer sinnlich zu zeigen dass Fragen und Antworten gegen einander über auf zweh 13 Seiten kämen, da denn die Tasel dazwischen würde gebunden werden. Doch schreib ich gleich deswegen

und besorge die andern Bignetten. Die Trenkm. Geschichte hat mich sehr frappirt.

[Frankfurt] d. 31. Merz 75.

**&**.

℧.

315.

Un 3. G. Berber.

Lieber Bruder fchreib mir boch manchmal, grimm ober gut, über alles und nichts! — Sieh da die Welt 5 so voll Scheiskerle ift, sollten wir doch miteinander tiffiren und scheisen. Warum ich das alleweil schreibe? Da krieg ich nach Tische ein Büchlein zur hand, Brn. Prof. Meiners Berfuch - Egyptier - Se! sagt ich, und blättre, wo kommt da Bruder Herder 10 vor? — benn ich benk das ift auf Anlas! mehr oder weniger. — finde Dich nun freylich nit, weder im guten noch bosen — das verfluchteste Sauzeug vom See Möris, und travestirten Leichenzeremonien Und hinten nach ff. g. 3. 33. i-h. auch deinen Nahmen, und im seidnen Mantel und Kräglein flink, dir eine schnäppische Verbeugung daß er doch auch pp. — Abe Bruder! Die Hesse hat mir den Brief des Schweizer Bauern geschickt. — Klopftock war ehgestern bey mir, 20 geht nach Hamburg. — Hab auch vor drey Tagen Merck in Langen gefehn. — Grus bein Weib.

[Frankfurt] d. 1. April. 75.

316.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Anfang April 1775.]

Ich dancke liebe Tante für den Brief von Fritz er ift lieb und gut wie immer — nur hab ich ihm noch nicht geschrieben, werd auch keinem Menschen über die Sache was schreiben. Werde mir auch um ben Autor keine Mühe geben, noch euch auf die Spur helsen. Das Publikum mag von mir dencken was es will — der Trumpf womit Wielands Brief schliest, thuts ihm gar nicht! über einen grosen Theil der Epistel hab ich gelacht, und über das Ende die Nase ogerümpst. Gestern that mir's leid Sie nicht anzutreffen. Abe. Grüsen Sie Friz und bitten um fr. Liedgen.

**&**.

317. An Reich.

[Frankfurt, Anfang April 1775.]

Die Bignette o° werden Sie nun haben. Für die 15 andern behden nehmen Sie in Gottes Nahmen, ein Paar unbedeutende.† Das Portrait des Markgrafen wird wohl auch kommen, ich höre es ist neu gravirt worden. Doch hab ich Lavatern darum geschrieben.

† NB. nur streichen fie den Schluff iederzeit weg 20 wenn er sich auf die sehlende Bignette beziehen sollte.

**&**.

Ein Freund schreibt mir benkommendes, könnten Sie mir hierinne rathen? Ober bas Buch felbst brauchen?

An Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, vor 9. April 1775.]

Ich sagts in liebe Tante! Ist wahres Evangelium! — Bom Drucken reden wir mehr — Ja Tante sie war schön wie ein Engel, und ich hatte sie in 4 Tagen nicht gesehen. Und lieber Gott wie viel ist sie noch besser als schön.

G.

319.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, etwa 10. April 1775.]

Ein gut Wort findt eine gute Stadt. Bin doch gleich nach Haus gangen, hab Claudinen aufgezgraben. Das zur Nachricht, anbeh die Ode. Wie gefall ich Ihnen auf dünnen Prophetenstelzen, Fürsten 10 und Herren ihre Pflicht einredend?

௧.

320.

Un C. v. Anebel.

[Frankfurt, 14. April 1775.]

Lieber Knebel. Ich weis nicht wohin ich ein Wörtgen an Sie senden soll. Item es mag lausen. Lieben Sie mich noch? und dencken Sie an mich? 15 Ich! -— falle aus einer Verworrenheit in die andre und stecke würcklich mit meinem armen Herzen wieder unvermuthet in allem Anteil des Menschen Geschicks,

aus dem ich mich erst kaum gerettet hatte. Klopstock fand mich in sonderbaarer Bewegung. Ich habe von dem Theuren nur geschlurpst. Ich habe allerlen gethan, und doch wenig. Hab ein Schauspiel bald sertig, treibe die bürgerlichen Geschäffte so heimlich leise, als trieb ich Schleichhandel, bin sonst immer der, den Sie kennen. Und nun schreiben Sie mir viel von Ihnen. Bom theuern Herzog. erinnern Sie ihn meiner in Liebe. Abieu. Abieu.

### d. 14. April 1775.

**®**.

Nicht ich, sondern Heinrich Leopold Wagner hat den Prometheus gemacht und drucken lassen, ohne mein Zuthun, ohne mein Wissen. Mir wars, wie meinen Freunden, und dem Publiko, ein Räzel, wer 15 meine Manier in der ich manchmal Scherz zu treiben pslege, so nachahmen, und von gewissen Anekdoten unterrichtet sehn konnte, ehe sich mir der Versasser vor wenig Tagen entdeckte. Ich glaube diese Er-klärung denen schuldig zu sehn, die mich lieben und mir aus Wort trauen. Nebrigens war mir's ganz recht, beh dieser Gelegenheit verschiedne Personen, aus ihrem Betragen gegen mich, in der Stille näher kennen zu lernen. Frankfurt, am 9. April 1775.

Goethe.

s Ich vermuthe daff Sie was von der Sache wissen drum schick ich das mit. Weiter mag ich drüber nichts sagen.

# Un Rlopftod.

[Frankfurt] ben 15. April 1775.

Hier, lieber Bater, ein Wörtchen ans Publicum, ich ging ungern dran, doch mußts senn.

Ich bin noch ziemlich in dem Zuftande, in dem Sie mich verlassen haben, nur daß es manchmal sichlimmer wird, und dann von oben herab wieder ein Tautropfe des Universal Balsams fällt, der alles wieder gut macht. Ich beschäftige mich so viel ich kann, und das thut denn was. Indeß muß ieder seinen Kelch austrinken, spür' ich wohl, und so siat voluntas. 10 Gedenken Sie mein unter Ihren lieben.

Ein Brief von Frau v. Winthem wird wieder zurück gelangt sehn. Schreiben Sie nur ein Paar Worte von Ihrer Reise.

N.B. Der Wagner, von dem das Blättchen sagt, 15 ist eben die Personage, die Sie einen Augenblick auf meiner Stube des Morgens sahen, er ist lang, hager. Sie standen am Osen. Abieu.

Goethe.

322.

An Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, April 1775.]

Sie find recht lieb — ich hab meine Antwort an 20 Fritz zurück gehalten denn fie war würklich mistisch. Doch thuts das klare und treffende auch nicht,

.

bas ift Wasser und keine Tause. Wer davon trinkt ben wirds wieder dürsten — Also lassen Sies gut sehn. Wild könnt ich wohl über Frizen werden bös nie. Ade.

Hier ist Prometheus — Roch gehts mit mir den Strom gefällig hinab — helse auch wohl mit dem Ruder nach.

**B**.

### 323.

### Un Reich.

Gin Umstand nötigt mich zu verreisen, daher ich bie Fragmente P.P. Q.Q. R.R. nicht ausarbeiten kann. Die Sie also aus beygehendem Berzeichniss auszulassen belieben. Dagegen ist hier Rameau P.P. und die letzte der phisiognomischen Übungen. [Frankfurt] 19. Apr. 1775.

B.

#### 324.

# Un J. R. Lavater.

[Frankfurt, 19. April 1775.]

Lieb bes Phisiognomischen Zeichners.

O dass die innre Schöpfungskrafft Durch meinen Sinn erschölle Dass eine Bilbung voller Safft, Aus meinen Fingern quölle! Ich zittre nur ich stottre nur, Ich kann es boch nicht lassen Ich fühl, ich kenne dich Natur Und so muss ich bich saffen.

Goethes Werte. IV. Mbth. 2. 80.

15

20

Wenn ich bebend wie manches Jahr Sich schon mein Sinn erschliesset Wie er wo bürre Haibe war Jezt Freubenquell geniesset Da ahnd' ich ganz Natur nach bir Dich frey und lieb zu fühlen Gin lustger Springbrunn wirst du mir Aus tausend Röhren spielen Wirst alle beine Kräffte mir In meinem Sinn erheitern Und bieses enge Daseyn hier Zur Ewigkeit erweitern.

10

Daff du siehst Bruder, ich thue gern was ich kann so hast du da mein lieber, deine Capitels zurück mit Zugaben, sie sind abgeschrieben an Gottern ge= 15 schickt. Ich denke so ists das beste, wenn dir recht ist was ich da schreibe, so sahr ich fort. Denn ich muss meinen Ton halten, unsre bezde zu vermischen geht nicht aber so nach einander mags seine Würckung thun. Hezze dich nicht zu sehr und mach dass eine 20 anschaulliche Ordnung kriegt. Uberhaupt möcht' ich das ganze noch einmal übersehen eh es gedruckt wird, doch ich spüre schon es wird zulezt vom Schreibtisch in die Presse gehen. Gehs wie's will ich bin nun daben.

325.

### Un J. R. Lavater.

[Frankfurt, April 1775.]

Hier ift der Journal. Lieber hätt ich nichts eingerückt. Da es aber einmal sehn sollte; so glaub
ich den rechten Ton getroffen zu haben. Du magst
bedencken, welche Würckung deine mir gesendete Nachricht auf das hiesige Publikum würde gemacht haben.
Ich hoffe die Sache soll nun ruhen, und vors künftige bitt ich dich weniger empfindlich zu sehn. So
lang du lebst und würckst, wirst du nicht vermeiden
mißverstanden zu werden, darauf mußt du ein vor
allemal resigniren. Und dann darfst du ia nur auf
der Gasse mit einem Freunde heftig reden, die kalten
Zuschauer aus den vornehmen Fenstern machen ihre
Glossen drüber — geschweige.

௧.

### 326.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, 23. April 1775.]

3ch verstehe kein Wort davon beste Tante — nicht ein Wort — Groser Gott es geht uns bunt sehr bunt — und doch ists mir wie ein Lichtstrahl dass Friz kommt — so ganz unerwartet — Was kann was soll ich sagen! — Sein lezt Billet erinner ich mich nicht — Wir müssen nun wohl harren. — Ich fühl was in Ihnen vorgeht — Abe. — Sollte das nicht ein alter Brief seyn vom leztenmal — liegen blieben zu Mahnz?

# 327.

An Auguste Grafin zu Stolberg.

Hier Beste, ein Liedgen von mir, darauf ich hab eine Melodie von Gretri umbilden lassen! Ach Gott Ihre Brüder kommen, unsre Brüder, zu mir! — 5 Liebe Schwester, das liebe Ding, das sie Gott heissen, oder wie's heisst, sorgt doch sehr für mich. Ich bin in wunderbaarer Spannung, und es wird mir so wohl thun sie zu haben.

Ihren Schattenriss kriegen Sie, ich muss aber einen 10 neuen von Ihnen haben, groß.

Thun Sie boch einen Blick in den zwehten Band der Jris wenn Ihnen der aufstößt, es find allerley Lieder von mir drinn.

Ich halte mich offt in Gedanken an Sie.

Wenn ich wieder munter werde sollen Sie auch Ihr Theil davon haben, lassen Sie nur meine Briefe sich nicht fatal werden, wie ich mir selbst bin da ich schreibe. Ich mehne alle Falten des Gesichts drückten sich drinn ab.

b. 15. Apr. Ude! Abe! Befte.

Wie erwart ich unfre Brüder! Welch ein lieber Brief von Euch drehen! Hier die Schattenrisse. Sie sind nicht alle gleich gut, doch alle mit fühlender Hand geschnitten. Diesmal kein Wort weiter. Behalten Sie mich am Herzen!

[Frankfurt] D. 26. Apr. 1775.

G.

### 328.

# Un Benriette v. Anebel.

5 Hier gnädge Fräulein ein Brief von Ihrem Hrn. Bruder, den ich so alleine nicht lauffen lassen kann. Er hat mir auch einen langen lieden Brief geschrieben, ob ich's gleich gar nicht um ihn verdient habe. Auch dand' ich Ihnen für den Ihrigen, spät aber herzlich. Ich habe die sehr angenehme Bekanntschafft der Fr. v. Altenstein und ihrer Frl. Töchter gemacht und hoffe sie bald wieder zu sehen. Ich lebe wie immer in Strudeley, und Unmäsigkeit des Bergnügens und Schmerzens. Denden Sie manchmal im Stuten an mich. Frankfurt den 3. May 1775.

Goethe.

#### 329.

### Un J. G. Berber.

# [Frankfurt, Mai 1775.]

Mir gehts wie dir lieber Bruder. meinen Ballen spiel ich wider die Wand, und Federballen mit den Weibern. Dem Hasen häuslicher Glückseeligkeit und sesten Fuse in wahrem Leid' und Freud der Erde wähnt ich vor kurzem näher zu kommen, bin aber

auf eine leidige Weise wieder hinaus in's weite Meer geworfen.

Herzlich Dank für beines Buben Schatten, bas ist ganz Dein Gesicht ganz! ganz! in unglaublicher Determination.

Ich fördre mit innigem Schändismus mit an Lavaters Phisiognomik.

Ich habe beine Bücher friegt und mich bran erlabt. Gott weis daff das eine gefühlte Welt ift! Ein belebter Rehrigthaufen! Und fo Dank! Dank! - 10 — 3d mufft all die Blätter voll Striche machen um den Übergang zu bezeichnen und doch — Wenn nur die gange Lehre von Chrifto nicht fo ein Schein= bing ware, bas mich als Mensch, als eingeschränktes bedürftiges Ding rasend macht, so war' mir auch 15 bas Objekt lieb. Wenn gleich Gott oder Teufel so behandelt mir lieb wird benn er ift mein Bruder. — Und so fühl ich auch in all beinem Wesen nicht bie Schaal und Bulle, baraus beine Caftors ober Harlekins herausschlupfen, sondern den ewig gleichen 20 Bruder, Mensch, Gott, Wurm und Narren. — — Deine Art zu fegen — und nicht etwa aus dem Rehrigt Gold zu fieben, sondern den Kehrigt zur lebenden Bflanze umzupalingenefiren, legt mich immer auf die Anie meines Herzens. Udieu.

Ich geh fort auf wenige Zeit zu meiner Schwester. Abe. Grüff bein Weiblein. — Ich tanze auf bem Drate |: Fatum congenitum genannt: | mein Leben

fo weg! Bon meiner Fresto Mahlerey wirst ehstens sehen, wo du dich ärgern wirst gut gefühlte Natur neben scheuslichem Locus communis zu sehen.

Fiat voluntas!

Goethe.

330.

Un Reich.

Die Bogen der Phisiognomit find biff E.E. beh mir, ich erwarte die Exemplare, und so wär denn auch diese Ladung wieder ausgeschifft.

Wollten Sie selbst an Göbhard in Bamberg 10 schreiben, sonst will ich es thun. Er hat nicht das geringste Recht an das Buch, wenn er das Buch nicht von Seiten Hrn. Pfeffels selbst hat angetragen kriegt.

Wollten Sie mir gelegentlich ein Wort Antwort melden. Francffurt d. 11. May 75.

℧.

15

5

331.

An Sophie v. La Roche.

Liebe Mama endlich hab ich's über's Herz bracht und gehe von Franckfurt gehe zu meiner Schwester. Also über Manheim, Carlsruh und Strasburg. Dancke für Ihren lezten Brief und Erbieten. Rede nun 20 selbst mit Lenz und von dorther vielleicht mehr. Ihre Briefe sind herrlich; Abe und der kleinen Frau alles herzliche! — Wenn ich wieder komme, treffe ich Sie doch? [Frankfurt] d. 13. May 1775.

# Un Johanna Fahlmer.

[Mannheim, 16. Mai 1775.]

Ich bin liebe Tante in Manheim und mir ist's toll genug. Sie müssen mir schreiben, nach Straß=burg an Aktuar Salzmann die Abresse. Und wenn Erwin aufgeführt wird bitt ich doch um eine Relation. Denn eine Farce giebts doch — Und ob Lili drinn swar? Und sonst. Grüsen Sie Friz. Adieu. Dienstag.

### 333.

# Un Johanna Fahlmer.

[Strafburg, 24. und 26. Mai 1775.]

Liebe Tante! In freher Lufft! einem Uralten Spaziergang hoher vielreih freuzender Linden, Wiese dazwischen, das Münster dort! dort die JU. Und 10 Lenz lauft den Augenblik nach der Stadt. Ich hab schon ein Mittagessen bestellt hier nah beh u. s. w. er kommt wieder pp. Dancke für den Brief, hoffe weiter! — Hoffe von der Borstellung Erwins —, kein Wort als Autor! — — Sie sind gut liebe 15 Tante und der Himmel auch! — Diese alte Gegend, iezt wieder so neu! — Das Vergangne und die Zustunst — Gut denn — Unterweegs noch — unerwartet, aber lieber, voller, ganzer als in der Hoffnung, die

guten und die schlechten Menschen in ihrer Art wahr. — Louise ist ein Engel, der blinckende Stern konnte mich nicht abhalten einige Blumen aufzuheben, die ihr vom Busen sielen und die ich in der Brieftasche beswahre wo das Herz ist. Wehmar kam auch, und ist mir gut. — Von dem übrigen mündlich! — Alles ist besser als ich dachte. Vielleicht weil ich liebe sind ich alles lieb und gut.

So viel diefmal vom durchgebrochnen Bären, von 10 der entlaufenen Kazze! — Ich habe viel, viel gesehhen. Ein herrlich Buch die Welt um gescheuter daraus zu werden, wenns nur was hülfe. Grüfen Sie Friz tausendmal! Mama la Roche die wohl beh Ihnen sehn wird! Die Max! Meinen Bater und Mutter!

15 Mittwoch d. 24. May 1775 — eine Viertelstunde von Strasburg.

Soll mich der Teufel holen Tante ist Freytag der sechs und zwanzigste und bin noch in Strasburg.

Morgen aber gehts nach Emmedingen. Ist mir toll und wunderlich überall wo ich bin. Abe. — beste Tante. Ihre Briese sind ich hoffentlich in Emmedingen.

## 334.

### Un C. v. Rnebel.

Hier schick ich lieber Knebel Claudinen; lesen 25 Sie's unserm Herzog zur fregen Stunde, und bann bitte ich sie wieder zuruck an meine Schwester hieher mit dem Postwagen zu senden. Nicht ab= geschrieben! Ich bitte gar schön. Dancke für Ihr Brieflein! Ist mir herzlich lieb dass Sie nicht ab= wendig von mir werden. Ihro Durchl. alles herz= liche von mir. Addio. Morgen geh ich nach Schaf= 5 hausen wenns Glück gut ist.

Emmedingen b. 4. Jun. 1775.

℧.

335.

# An Johanna Fahlmer.

[Emmendingen, 5. Juni 1775.]

Dancke herzlich liebe Tante für die Nachricht des herrlichen Tragierens, und für Ihren lezten mit den Sachen. 3ch bin fehr in der Lufft. Schlafen Effen 10 Trinden Baben Reiten Fahren, war so ein paar Tage her der scelige inhalt meines Lebens. Ihr Brief hat uns allen viel Freude gemacht, Sie habens fehr lebhafft gefühlt, und fehr dramatisch erzählt. Mir wars lieber als die Borftellung selbst. Ich geh nach 15 Schaffhausen den Rheinfall zu feben, mich in die grose 3dee einzuwickeln. Denn noch, fühl ich, ift ber Hauptzweck meiner Reise versehlt, und komm ich wieder, ists bem Baren schlimmer als vorher. Ich weis es wohl ich bin ein Thor, Allein drum bin ich's doch - 20 und warum foll man auch das Lämpgen auslöschen, bas einem so artig auf dem Weege des Lebens vor= leuchtet und dämmert. Abieu Tante grufen Sie Frig.

Pfingst Montag. Schreiben Sie mir nach Emmebingen, sagen Sie auch ber Mama dass mir alles hierhergeschickt werde biss ich abschreibe.

G.

Grüsen Sie die Max recht viel von mir.

336.

# Un Johanna Fahlmer.

Hier liebe Tante ein Paar Blicke in die frehe Welt! Das schreib ich Schashausen im Schwerdt. Gehe iezt aus den Rheinfall zu sehen. Morgen um diese Zeit din ich bey Lavater. Mir ists recht wohl.

- Könnt ich nur recht tief in die Welt. Vermuthe aber ich werde nächstens wieder bei euch sehn! [Schaff=hausen] d. 7. Juni 1775.

**&**.

337.

## Un Sophie v. La Roche.

An Lavaters Pult. [Zürich] b. 12. Juni 1775.

3ch komme von Klijog, wo ich mit Lavater den Stolberg Haugwiz und andern guten Jungens war. Dass ich bort an Sie gedacht habe, hier ein Stück Brodt an seinem Tische geschnitten. "Wan kann frisch zuschneiden"), wenn man sieht dass es vollauf ist."

<sup>19 )</sup> für schneiden sagen sie hauen. "Ein stück Brodt abhauen."

Sagte er, freylich in seinem Ton und Sprache. Ich ging ohne Ideen hin von ihm, und kehre reich und zufrieden zurück. Ich habe kein aus den Wolcken abgesencktes Ideal angetroffen ), Gott sen Danck, aber eins der herrlichsten Geschöpfe, wie sie diese Sche hervorbringt, aus der auch wir entsprossen sind. Ade! Ade! — Und Sie zu Frankfurt. Eben da ich sliehe! — Der Max viel Grüs.

Œ.

# 338.

### Un Charlotte Reftner.

Tief in der Schweiz am Orte wo Tell feinem 10 Anaben den Apfel vom Ropf schoff, warum iuft von da ein paar Worte an Sic da ich so lang schwieg?

Gut liebe Lotte, einen Blick auf Sie und Ihre kleinen, und das liebe Männgen, aus all der herrlichen 15 Natur heraus, mitten unter dem edlen Geschlecht das seiner Bäter nicht ganz unwerth sehn darf, obs gleich auch Menschen sind hüben und drüben.

Ich kann nichts erzählen nichts beschreiben. Bielleicht erzähl ich mehr wenn mirs abwesend ist, wie 20 mirs wohl eh mit lieben Sachen gangen ist.

Nicht wahr Sie haben mich noch ein bisgen lieb und so halten Sie's und kuffen Ihren Mann auch von

<sup>1)</sup> NB. feinen moralisch philosophischen Bauern.

mir und Ihre Kleinen. Abieu. grüffen Sie Meyers recht viel. Altdorf drey ftunden vom Gotthard den ich morgen besteige. d. 19. Jun. 1775.

### 339.

### An Sophie v. La Roche.

Liebe Mama, ich bin wieder da seit einigen Tagen, babe Herdern in Darmstadt angetrossen, und bin mit ihm und seinem Weibgen herüber. Sie kommen bald, und wenn Sie auch nicht kämen, müsst ich doch verspaaren biss auf mündlich, was unterweegs an Abentheuern bestanden worden. In Speher sand ich Hrn. v. Hohenseld nicht. Mir ist's wohl dass ich ein Landkenne wie die Schweiz ist, nun geh mir's wie's wolle, hab ich doch immer da einen Zussuchtsvort. Die Max mit ihrem lieben Jungen hab ich gesehen, mit meiner Wutter hatte sie viel Verkehr in meiner Abwesenheit. Wies nun gehn wird, weis Gott. Verentano ist nicht eisersüchtig, sagt ex. Hat sich Crespel als ein treuer Ritter bezeugt? Lassen Sie sich's nicht ausfallen noch zu uns zu kommen. d. 26.

Noch einen guten Morgen heute [Frankfurt] b. 20. Juli 1775.

Un Augufte Grafin gu Stolberg.

[Frankfurt] Den 25. Jul. 75.

Ich will Ihnen schreiben Gustgen liebe Schwester, ob ich gleich, wäre ich jezt bei Ihnen schwerlich reden würde. Ich muss anfangen! Wie weit ists nun von mir zu Ihnen. Gut denn, wir werden uns doch ssehn.

Bin wieder in Frankfurt, habe mich von unsern Brüdern in Zürch getrennt, schweer ward's uns doch.

— Das denck ich, wird Gustgen sagen. — Friz, meine Liebe, ist nun im Wolckenbade und der gute Geist der 10 um uns alle schwebt, wird ihm gelinden Balsam in die Seele giessen. Ich litt mit ihm und durst nicht dergleichen thun. Ich bitte Sie — wenigstens lassen Sie mich iezt nichts davon sagen — und wer kann davon sagen — Ich war dabeh wie die lezte Nach= 15 richt kam. Es war in Strasburg. Gute Nacht Schwester Engel. Ginen herzlichen Grus der Gräfin Bernstors.

Den 31. Jul. Wenn mirs so recht weh ift, kehr ich mich nach Norden, wo sie dahinten ist zweyhundert 20 Meil von mir meine geliebte Schwester. Gestern Abend Engel hatt' ich so viel Sehnen zu Ihren Füssen zu liegen, Ihre Hände zu halten, und schlief drüber ein, und heute früh ist's wieder frisch mit dem Morgen. Beste theilnehmende Seele, immer den Himmel im 25

Herzen und nur unglücklich durch die Deinigen! — Aber wie du auch geliebt wirst!

Ich muss noch viel herumgetrieben werben, und dann einen Augenblick an Ihrem Herzen! — Das ist immer so mein Traum, meine Aussicht durch viel Leiden. — Ich habe mich so offt am Weiblichen Geschlecht betrogen — O Gustgen wenn ich nur einen Blick in Ihr Aug thun könnte! — Ich will schweigen — Hören Sie nicht auf, auch für mich zu sehn. Ade. Hier Gustgen ein altes verlohrnes Zettelgen das ich wiederfinde.

### 341.

# An Sophie b. La Roche.

Geftern Abend liebe Mama haben wir gefiedelt und gedudelt ben der guten Max. Ich dancke für Ihren Brief, auch für den ersten durch Fahlmern, ich 15 hab ihn richtig erhalten. Ihre Briefe sind hier dancks bar zurück. Es ist doch immer eine freundliche Zusstucht, das weise Papier, im Augenblick der Noth ein wahrer, theilnehmender Freund, der uns durch keine wiedrige Ecken des Charackters zurückstöst, wie 20 man's wohl oft just in den Stunden erfährt, da man am wenigsten so berührt werden mögte.

Dass Sie meine Stella so lieb haben ist mir uns endlich werth, lassen Sie sich sie von Friz geben. Es ist nicht ein Stück für jedermann. Wie stehn Sie 25 mit Lenz? Ich weiss kein Wort von, er hat mir 272 1775.

Ihre Briefe nicht sehen lassen, mir scheint als wenn Sie mit dem Originälgen nicht gut zurechte kämen. Er wälzt sein Tönngen mit viel Innigkeit und Treuc.

Adieu grüßen Sie Hrn. v. Hohenfeld! einen Empfel von Crespel, der Sie herzlich liebt und Schäzt.

Schreiben Sie mir bald. [Frankfurt] d. 1. Aug. 1775.

**&**.

342.

### Un C. v. Anebel.

Wie gehts Ihnen lieber Knebel, ich möchte gern ein Wort von Ihnen hören und von unserm Herzog. 10 Ich bin wieder hier, habe die Liebe heilige Schweiz deutscher Nation durchwallfahrtet, und finde mich um ein guts besser, und ganz zufrieden mit dem Bersgangnen, und hoffnungsvoll auf die Zukunft. Schicken Sie mir Claudinen zurück! und behalten mich lieb. 15 Francksurt d. 1. Aug. 1775.

**B**.

343.

An Auguste Grafin ju Stolberg.

[Offenbach, 3. August 1775.]

Gustgen! Gustgen! Ein Wort dass mir das Herz frey werde, nur einen Händedruck. Ich kann Ihnen nichts sagen. Hier! — Wie soll ich Ihnen nennen 20 das hier! Bor dem Stroheingelegten bunten Schreib= zeug – da sollten seine Briefgen ausgeschrieben werden

und diese Trahnen und dieser Drang! Welche Ber= ftimmung. O daff ich Alles fagen könnte. Sier in bem Zimmer bes Mädgens das mich unglücklich macht, ohne ihre Schuld, mit der Seele eines Engels, deffen 5 heitre Tage ich trübe, ich! Guftgen! 3ch nehme bor einer Biertelftunde Ihren Brief aus der Tasche, ich les ihn! - Bom 2. Jun.! und Sie bitten, bitten, um Antwort, um ein Wort aus meinem Bergen. Und heut der 3. Aug. Guftgen und ich habe noch 10 nicht geschrieben. - Ich habe geschrieben, der Brief liegt in der Stadt angefangen. O mein Berg -Soll ich's benn anzapfen, auch bir Guftgen, von bem Befetrüben Wein ichenden! - Und wie kann ich von Frizzen reden, vor dir, da ich in seinem Unglück, gar 15 offt das meine beweint habe. Laff Guftgen. Ihm ist wohler wie mir. — Bergebens dass ich dren Monate, in freper Lufft herumfuhr, taufend neue Gegen= ftande in alle Sinnen fog. Engel, und ich figge wieder in Offenbach, so vereinfacht wie ein Rind, so beschränkt 20 als ein Papagen auf der Stange, Guftgen und Sie fo weit. 3ch habe mich so offt nach Norden gewandt. Nachts auf der Terrasse am Mann, ich seh hinüber, und bend an bich! So weit! So weit! - Und bann bu und Frig, und ich! und alles wirrt fich in einen 25 Schlangenknoten! Und ich finde nicht Lufft zu schreiben. - Aber iest will ich nicht aufhören biss iemand an die Thure kommt und mich wegrufft. Und doch Engel manchmal wenn die Noth in meinem Bergen die gröfft Goethes Berte, IV. Abth. 2. Bb.

ist, ruf ich aus, ruf ich dir zu: Getrost! Getrost! Ausgeduldet und es wird werden. Du wirst Freude an deinen Brüdern haben, und wir an uns selbst. Diese Leidenschafft ists die uns aufblasen wird zum Brand, in dieser Noth werden wir um uns greisen, z und brav sehn, und handeln, und gut sehn, und ge= trieben werden, dahin wo Ruhe Sinn nicht reicht. — Leide nicht vor uns! — Duld uns! — Gieb uns eine Trähne, einen Händedruck, einen Augenblick an deinen Knieen. Wische mit deiner lieben Hand diese Stirn 10 ab. Und ein Krafstwort, und wir sind auf unsern Füssen.

Hundertmal wechselt's mit mir den Tag! O wie war mir so wohl mit beinen Brüdern. Ich schien gelassen, mir war's weh für Frizzen der elender war 15 als ich, und mein Leiden war leidlicher. Jetzt wieder allein. —

In ihnen hatte ich Sie bestes Gustgen, benn ihr sehd eins in Liebe und Wesen. Gustgen war ben uns und wir beh ihr! — Jett — nur ihre Briefe! — 20 Ihre Briefe! — und Nur dazu — Und doch brennen sie mich in der Tasche — doch fassen sie mich wie die Gegenwart wenn ich sie in Glücklichem Augenblick aufschlage — aber manchmal — offt sind mir selbst die Züge der liebsten Freundschafft todte Buchstaben, 25 wenn mein Herz blind ist und taub — Engel es ist ein Schröcklicher Zustand die Sinnlossgeit. In der Nacht tappen ist Himmel gegen Blindheit — Berzeihen

Sie mir benn diese Berworrenheit und das all — Wie wohl ist mir's dass ich so mit Ihnen reden kann, wie wohl beh dem Gedancken, Sie wird dies Blat in der Hand halten! Sie! Dies Blat! das ich berühre das iezt hier auf dieser Stäte noch weis ist. Goldnes Kind. Ich kann doch nie ganz unglücklich sehn. Jezt noch einige Worte — Lang halt ich's hier nicht aus ich muss wieder fort — Wohin! —

Jich mache Ihnen Striche denn ich sas eine Viertelsftunde in Gedancken und mein Geist slog auf dem ganzen bewohnten Erdboden herum. Unseeliges Schicksfal das mir keinen Mittelzustand erlauben will. Entweder auf einem Punckt, fassend, sestlammernd, oder schweisen gegen alle vier Winde! — Seelig sehd ihr verklärte Spaziergänger, die mit zusriedener Ansständiger Vollendung ieden Abend den Staub von ihren Schuhen schlagen, und ihres Tagwercks Göttersgleich sich freuen — — — —

Sier fliest der Mahn, grad drüben liegt Bergen auf einem Hügel hinter Kornfeld. Bon der Schlacht beh Bergen haben Sie wohl gehört. Da lincks unten liegt das graue Franckfurt mit dem ungeschickten Turn, das iezt für mich so leer ist als mit Besemen gekehrt, da rechtsauf artige Dörfgen, der Garten da unten, die Terrasse auf den Mahn hinunter. — Und auf dem Tisch hier ein Schnupftuch, ein Pannier ein Halstuch drüber, dort hängen des lieben Mädgens Stiefel.

NB. heut reiten wir aus. Hier liegt ein Kleid, eine Uhr hangt da, viel Schachteln und Pappedeckel, zu Hauben und Hüten — Ich hör ihre Stimme — Ich barf bleiben, sie will sich drinne anziehen. — Gut Gustgen ich hab Ihnen beschrieben wie's um mich herum saussieht, um die Geister durch den sinnlichen Blick zu vertreiben — Lili war verwundert mich da zu sinden, man hatte mich vermisst. Sie fragte an wen ich schriebe. Ich sagts ihr. Abieu Gustgen. Grüssen Sie die Gräsin Bernstors. Schreiben Sie mir. Die weilhouette werden Ihnen die Brüder geschickt haben. Lavater hat die vier Heumans Kinder sehr glücklich stechen lassen.

Der unruhige.

Laffen Sie um Gottes Willen meine Briefe nie= 15 mand febn.

### 344.

### Un J. R. Lavater.

[Offenbach, 3. und 4. August 1775.]

Louisens Portrait von Melling das ich für dich in Händen habe, sollst ehstens triegen, ich hab ihr geschrieben. Das Gedicht an sie ist das beste was du je gemacht hast. Noch einige kalte Bäder und etwas 20 roborantia und du bist ein unverbesserlicher Bruder.

Gott seegne beinen Buben bein Weib und alles.

Wein Bater macht ihr eine Galanterie in die Wochen, nehmts freundlich auf.

Schick Stella gleich an Lenz. Ober lass Passavant dasür sorgen. Ehstens was für die Physiognomik. Schick mir doch auch. Ich sizze in Offenbach, wo freylich Lili ist. Ich hab sie von dir gegrüßt. Ich schicke dir ehstens ihre Silhouette weiblich. Mach ihr etwas in Versen, das sie im guten stärcke und erhalte. Du kannst guts thun und du willst.

b. 4. Aug.

Gestern waren wir ausgeritten. Lili, d'Orville 10 und ich, Du solltest den Engel im Reitkleide zu Pferd sehn!

In Oberrad wartete die übrige Gesellschafft auf uns, und ein Gewitter trieb die alte Fürstin von Waldeck mit ihren Töchtern der Herz. von Curland und der Fürstin von Usingen in unser Haus und Saal. Da sie mich erkannten wurde gleich viel nach dir gesragt, und die alte Fürstin hat mit solcher Wahreheit und Wärme von dir geredt dass mir's wohl wurde. Sie sagte, wenn ihm heut die Ohren nicht klingeln, of halt ich nicht viel auf seine Ahndungskrafft, an uns liegt die Schuld nicht! Sie läßt dich herzlich grüßen.

Lili grüst dich auch! —

Und mir wird Gott gnädig sehn. NB. ich bin 23 eine Zeit her wieder fromm, habe meine Luft an dem Herrn, und sing ihm Psalmen davon du ehstens eine Schwingung haben sollst. Abe. Ich bin sehr auf= gespannt fast zu sagen

### über

doch wollt ich du wärst mit mir denn da ist wohl sebn in meiner Nachbaarschafft.

Wie stehts mit dem Catalog der Predigten schickst du mir bald ein Duzzend Büchelgen mit Texten und 5 Thematen bezeichnet.

Schreibe doch dir auf was du wolltest daff ich für dich fahe, wenn ich nach Italien ging.

#### 345.

### Un Merd.

[Frankfurt, etwa 8. August 1775.]

Jung ist nach Elberfeld zurück und läßt dich grüßen. Was treibst du? Was macht die Wöchnerinn, 10 und wird der Congreß bald zu Stande kommen?

Ich bin wieder scheiffig gestrandet, und möchte mir tausend Ohrseigen geben, daß ich nicht zum Teufel gieng, da ich stott war. Ich passe wieder auf neue Gelegenheit abzudrücken: nur möcht' ich wissen, ob 15 du mir im Fall mit einigem Geld beistehen wolltest, nur zum ersten Stoß.

Allenfalls magst du meinem Bater beim künstigen Congreß klärlich beweisen, daß er mich auß Frühzighr nach Italien schicken müsse; das heißt, zu Ende 20 dieses Jahres muß ich fort. Daur' es kaum bis dahin, auf diesem Bassin herum zu gondoliren, und auf die Fröschzund Spinnenjagd mit großer Freund=

Lichkeit auszuziehen. Haft du wegen meinen Manuscripten geschrieben? Abe. Zeichne und schick. Deine Sachen kriegst alle wieder. Amen.

346.

Un Rahel d'Orville geb. Bernard.

[Frankfurt, August 1775.]

Da ist Käs liebe Frau und gleich in den Keller mit ihm. Der Kerl ist wie ich, solang er die Sonne nicht spürt und ich Lili nicht sehe, so sind wir seste, tapfre Kerls. Drum in den Keller mit ihm, wie ich auch gegenwärtig in Frankfurt sizze, vollkommen wie in einer Eisgrube. Hierauf folgt die gewöhnliche Litaneh von Empfehlungen an den Kahser und das heilige R. Reich mit einem treugemeinten Amen.

347.

Un 3. R. Lavater.

[Frankfurt, August 1775.]

Wie ist's mit Zimmermann gegangen? Wo ist er iezzo? Wenn er zurücktommt, soll er beh mir wohnen! Bergiss nicht ihm das zu schreiben. Bitte 15 Hrn. Schulz um einige Silhouetten von meiner Frazze und schick sie gelegentlich. Hast an die Phisiognomik gedacht und schickst du mir bald was. Hier über die Silhouetten der Fr. v. Stein und Marchesa Brankoni. Such sie gleich auf, und leg sie hierüber.

### Stein

# Brankoni

Festigkeit unternehmende Stärce Gefälliges unverändertes Scharf= nicht Tieffinn. Wohnen des Gegenstands Reine Gitelkeit Behagen in fich felbft Liebevolle Gefälligkeit Teine verlangende Gefäl= liakeit Wiz, ausgebildete Sprache Naivetät und Büte, felbft= fliesende Rede Wahl im Ausdruck Widerftand Nachgiebige Festigkeit, 10 Gefühl ihrer felbft. Wohlwollen, Treubleibend Faffend und haltend. Siegt mit Neggen Siegt mit Pfeilen.

Ich wollte du überließest mir sie und die Fr. v. Löv zum zweiten Theil, sie müssten so rein als möglich 15 gestochen werden. Ich kommentirte sie und schickte dir sie zu Anmerckungen über und machte dann erst ein Ganzes draus. So sollt es überhaupt mit dem ganzen zweiten Theil geschehen. Aber du Schwancker! — Cassir doch, ich bitte dich, die Familien Tasel 20 von uns, sie ist doch scheuslich. Du prostituirst dich und uns. Meinen Bater lass ausschneiden und brauch ihn als Bignette, der ist gut. Ich bitte dich recht inständig drum. Mit meinem Kopf mach auch was du wilt, nur meine Mutter soll nicht so dastehn. Hast von noch einige Abdrücke, schiek mir sie mit denen,

um die ich auf behliegendem Zettel bitte, es ist um ben Bater heraus zu schneiben.

Finden sich die Zeichnungen von Füehli, die du mir schencktest, so schick sie doch. Dancke für die 5 Chodowiecki und die andern.

Hier Linien von Fettmilchs Kopf. Das Kurzund starrsinnige drückt sich auf dem schlechten Kupfer, wovons genommen ist noch stärcker, hat auch zugleich etwas thierisch-niedriges das der Umriss nicht hat.

Was hältst du von der Jdee? Wär in Silhouetten herrlich auszuführen. Du kennst Hogarths Schönheits= linie von der Berzerrung bis zum Leblosen.

# 5 5 1

Der reine Punkt der Schönheitslinie ift die Linie 15 der Liebe Stärke und Schwäche stehn ihr zu behden Seiten. Liebe ift der Punkt wo sie sich vereinigen. Gieb mir Behträge dazu, und wir wollen ein herzigs Capitelgen machen. Vielleicht kein ganz unreiner Faden aus dem grosen Gewebe ausgezogen.

#### 348.

An Anna Luife Karfch geb. Dürbach. [Offenbach, 17. — Frankfurt, 28. August 1775.]

Ich treib mich auf dem Land herum, liebe Frau um das Leid und Freud was eben Gott iungen Herzen zu ihrem Theil geben hat, in freher Luft zu genießen. Neulich lief ich einmal in die Stadt, und Griesbach brachte mir Ihren Brief. Es machte mir herzliche Freude dass Sie Ihre Feder so an mich laussen liesen, und nun für Ihre Grüse und Freundslichkeit meinen Danck. Ich wollte dass mir Ihre Tochter auch schrieb wie und wenns ihr einkömmt, s benn kein Spiegel ist das der Eitelkeit, was ein Brief, der von wunderbaaren Berhältnissen gedrängten Seele, ist, wenn sie drinn gleiche Stimmung horcht, und müde des ewigen Solo, mit Freuden pausirt, und dem freundlichen Mitspieler neue Wonne ablauscht.

Schreiben Sie mir boch auch manchmal was aus bem Stegreife, mir ift alles lieb und werth was treu und ftard aus dem Herzen kommt, mag's übrigens aussehn wie ein Rael ober wie ein Amor. Geschrieben habe ich allerlen gewissermaßen wenig und im 15 Grunde nichts. Wir schöpfen ben Schaum von dem grosen Strome der Menscheit mit unsern Rielen und bilden uns ein, wenigstens schwimmende Infeln gefangen zu haben. Bon meiner Reife in die Schweiz hat die ganze Cirkulation meiner kleinen Individua= 20 lität viel gewonnen. Vielleicht peitscht mich bald die unsichtbaare Geisel der Eumeniden wieder aus meinem Baterland, wahrscheinlich nicht nordwärts, ob ich gleich gern Lot und seine Hausgenoffen in euerm Sodom wohl einmal grufen möchte. Addio. Offen= 25 bach am Mann. d. 17. Aug.

Die Aufgabe von der Männer Schlappfinn unter gewiffen Umftänden, kann und darf ich heut

nicht erörtern. Die Ursachen liegen in dem Schreibtisch hier, dem Caffee Tisch dort, und der Figur
dran im Neglichee, die mir den Rücken kehrt und
ihr Frühstück schlürpft. — Heiliger Yorick, wolltest
du aus deinen Himmeln herüber sehen, und der
guten Karschin die vernünstig herzliche Stimmung
dieses Unsinns vorträumen denn du allein hättest
Kopf und Herz dazu. — — Nur eine klassische
Stelle zur Erörterung: Les gens amoureux, sagt die
superkluge Gemahlinn des unvergleichlichen Schah
Bahams, ne dorment gueres, a moins qu'ils ne
soit favorisés.

Biss den 28. Aug. ist dieses Brieflein liegen blieben. Nun noch einen guten Morgen und Abieu. 15 Francksurt.

**&**.

#### 349.

# an Reich.

3ch muß Sie mein Hr. Reich mit einer kleinen Bitte beschweeren: wollten Sie mir hier unten benannte Vignetten der Phisiognomik einzeln abdrucken was lassen und die Abdrücke rings an den Platteindruck beschnitten, mit der reitenden Post überschicken.

- 1) p. V. Margrafen Portrait.
- 2) 43 Anabe mit Bopf.
- 3) 56 drey Satyren.
- 4) 84 Judas Kuff

25

284

- 5) 91 Heilandsgesicht
- 6) 95 Lachverzerrend Gesicht
- 7) 97 Brandwein Freund
- 8) 109 Zwey Doppelkopf
- 10) 111 Ayes trois choses.

Franckfurt b. 29. Aug. 1775.

Der Ihrige

Goethe.

350.

Un Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Ende August 1775.]

Lesen Sie das Tante, dann mit fort zu Friz. Es ist von Lenz. Ich Onckel krieche in den Windeln 10 all meiner Kräffte und Fähigkeiten herum, und bin auserwärts etwas rauch p. Leben Sie wohl. ich zeichne, künstle p. Und lebe ganz mit Rembrandt.

௧.

351.

An Johanna Fahlmer.

[Frankfurt, Ende August 1775.]

Hier Frizzens Arbeit ich möcht nicht gern daß es 15 gedruckt würde, und doch find so gute Sachen drinn.

Und ich —

Berworrenheiten bes Diego und Juliens 1. Theil. Spreche immer in tiefster Beklemmung mit mir und meinem Escl, weilst eine ganze kleine Welt sich 20 nach mir beschäfftigt. Amen.

G.

352.

# Un Rahel d'Orville.

# [Frankfurt, Ende August 1775.]

Ich bitte Sie liebe Frau schicken Sie mir die Jris, geben Sie behliegend Zettelgen dem Raam aller Ehemänner, grüffen Sie die Leute die mich mögen, und so fort. Gestern führte mich ein böser Geist zu Lili in einer Stunde da sie mich so ganz entbehren konnte, da es denn meinem Herzen ward, als wenn's gemangt würde, und ich mich eilig fortmachte. Dem Pfaffen und den Kindern einen guten Tag. Behalten Sie mich lieb.

**G**.

353.

# Un Johanna Fahlmer.

# [Frankfurt, 11. September 1775.]

Liebste Tante ich komme von Offenbach! — kann Ihnen weder Blick noch Zug geben von der Wirthsschaft. Mein Herz immer wie ein Strumpf, das äussere zu innerst, das innere zu äuserst gekehrt. Bitte! — Sehen Sie sich in der Messe um, nach was — für Lili!!!! Galanterie Bijouterie, das neueste, eleganteste! — Sie fühlens allein und meine Liebe dazu! Aber heilig unter uns, der Mama nichts davon. Den Gerocks nichts. Ich bitte. Und schreiben Sie Was es kostet!!!! —

### Un 3. R. Lavater.

[Frankfurt, September 1775.]

hier meinen Urm wieder auf eine Strecke. Aber ich verlange ausdrücklich daff du mich nicht wieder fallen laffest. Du follst mir nun gleich melben welche Tafeln du von meinen vorgeschlagnen willft heraus= haben, welche noch hinein (aus der oder iener Urfache). 5 Dann arbeit ich dir gleich fort, denck auch an die Bignetten pp. Denn die Ordnung muff alsdenn un= verrückt bleiben, Biff auf Rleinigkeiten. Beantwort alles Bunckt für Bunckt, und was du etwa für all= gemeine Abhandlungen willft einschallten. Die Tole= 10 rang gegen die Menschen Gefichter! - fchreib du bas, ich mag nichts bavon wissen. Geftern tief in bem Gefchwirre ber Meffgeleits Zerimonien, fiel mir Ariostens Wort vom Pobel ein: Werth des Tods vor der Geburt. Deinen Abraham erwart ich 15 freundlich. Weis zwar nicht ein Wort wie ich ihn hätte dramatifiren dürfen doch will ich beiner Boesen förderlich und dienstlich senn.

Über die Platten hab ich nur so was hingeworsen, dass vom Land einmal abgedruckt werde. Wenn du 20 mich nur anbläsest! Denn ich sage dir, was du von mir begehrst, dazu sieh bald.

Von dir verlang ich vor allen Dingen

1) Rüdgerodt.

- 2) Van Dyck.
- 3) No.  $\frac{28}{29}$

Dafür versprech ich nächstens

- 1) Hedlinger
- 2) Brutus

5

3) No. 17.

Nochmal bitt ich dich über Rüdgerodt. Worte! Blicke! es beschäfftigt mich sehr, und du sollst all 10 meinigs haben.

Ich schwöre dir durch alle deine Versprechen von Remuneration, die mich auch freuen weil ich Mensch bin, und des Spielwercks mich ergözze, treibst du mich nicht so als wenn du meinen Ballen grad wieder rüber wirfst.

Hättest du Neuton geschickt das wäre gesät und geerndtet. Du musst mich kennen lernen wenn du mich brauchen willst, du bist zwar dadrinn sonst ein Schelm aber ich will dichs noch weiter lehren.

20 Ich hab schon weiter geschrieben.

Peftaluz hat mir seine Ankunft melden lassen. Also bald den Sohn Deines Glaubens.

Deinen Abraham hab ich.

Deinet tommt mit mir ju fprechen.

25 Also Bäben ists als hätt ich sie vergessen.

Deinet will brucken. Quart! — Und ich will thun dran wie mirs um's Herz ift, Bin ich doch iuft

weder in Abrahams Fall noch Jsaacks. Das Stück wird gute weite Würckung thun. Will auch einen Würzruch drein dampfen hier und da meines Fässleins, denck ich. Die Chissern kann ich am Ende deines Briefs nicht lesen. Schick mir schnell den Schlüssel. 5

Peftaluz war sehr gut. Ich sagt ihm gleich ich wünschte, du kenntest beine Landsleute besser und sie bich besser. — Er rebete ganz für dich, ohne aber. Gott geb aus einem feinen Herzen.

355.

An Auguste Gräfin zu Stolberg.
[Frankfurt und Offenbach,
14.—19. September 1775.]

Ja lieb Guftgen gleich fang ich an d. 14. Sept. 10 im Moment da ich Ihren Brief endige, sehen Sie wie hoch und klein, wie viel ich zu schreiben dencke. Heut bin ich ruhig, da liegt zwar meist eine Schlang im Grase. Hören Sie, ich hab immer eine Ahndung, Sie werden mich retten, aus tiefer Noth, kanns auch 15 kein Weiblich Geschöpf als Sie. Dancke zuerst für Ihre lebendige Beschreibung alles was Sie umgiebt, hätt ich nur iezt noch einen Schattenriss von Ihrer ganzen Figur! Könnt ich kommen. Neulich reisst ich zu Ihnen! Durchzog in trauriger Gestalt Deutsch= 20 land, sah mich weder rechts noch lincks um, nach Coppenhagen, und kam und trat in Ihr Zimmer, und siel mit Trähnen zu Ihren Füssen, und rief Gustaen

bist duß! — Es war eine seelige Stunde, da mir das lebendig im Kopf und Herzen war. Was Sie von Lili sagen ist ganz wahr. Unglücklicher Weise macht der Abstand von mir das Band nur sester das mich 5 an sie zaubert. Ich kann ich darf Ihnen nicht alles sagen. Es geht mir zu nah ich mag keine Erinnerungen. Engel! Ihr Brief hat mir wieder in die Ohren geklungen wie die Trompete dem eingeschlassen Krieger. Wolte Gott Ihre Augen würden mir Ubalds Gchild, und liessen mich tief mein unwürdiges Elend erkennen, und — Ja Gustgen wir wollen das lassen — über des Menschen Herz lässt sich nichts sagen, als mit dem Feuerblick des Moments. Nun soll ich zu Tische.

15 Nach Tische. Dein gut Wort würckte in mir, da sprachs auf einmal in mir, sollts nicht übermäsiger Stolz sehn zu verlangen, dass dich ganz das Mädgen erkennte und so erkennend liebte, erkenn ich sie viel-leicht auch nicht, und da sie anders ist wie ich, ist wie nicht vielleicht besser. Gustgen! — Lass mein Schweigen dir sagen, was keine Worte sagen können.

Gute Nacht Guftgen! Heut einen guten Nachmittag, der selten ist — mit Grosen, das noch seltener ist — Ich konnte zweh Fürstinnen in Ginem Zimmer lieb 25 und werth haben. Gute Nacht. Will dir so ein Tagbuch schreiben, ist das beste. Thu mir's auch so Goethes Werte. IV. Abih. 2. Bd.

ich hasse die Briese und die Erörterungen und die Mehnungen. Gute Nacht! So! — ich sehe zurück, schon drehmal, ist's doch als wenn ich verliebt in dich wäre! und den Hut immer nähme und wieder nieder= legte. Wie wollt ich du könntest nur acht Tage mein 5 Herz an deinem, meinen Blick in deinem fühlen. Beh Gott was hier vorgeht ist unaussprechlich sein und schnell und nur dir vernehmbar.

## Gute Racht.

d. 15. Guten Worgen. Ich hab eine gute Nacht 10 gehabt. Und bin ietzt recht wie ein Mädgen. Sie rathen nicht was mich beschäfftigt, eine Maske, auf kommenden Dienstag, wo wir Ball haben.

Nach Tisch! — Ich komme geschwind gelaufen, dir zu sagen, was mir drüben in der andern Stube 15 durch den Kopf fuhr: Es hat mich doch kein Weiblich Geschöpf so lieb wie Guftgen.

Und meine Masque wird eine altdeutsche Tracht, schwarz und Gelb, Pumphose, Wämslein, Mantel und Federstuzhut. Ach wie danck ich Gott daß er mir 20 biese Puppe auf die paar Tage gegeben hatt, wenns so lang währt.

halb viere. In Brunnen gefallen wie ichs ahndete. Meine Masque wird nicht gemacht. Lili kommt nicht auf den Bal. Aber dürft ich, könnt ich alles sagen! — 25 Ich thats sie zu ehren weil ich beklarirt für sie bin, und eines Mädgens Herz pp. — Also Gustgen! — Ich thats auch halb aus Truz, weil wir nicht sonder- lich stehn die acht Tage her. Und nun! — Sieh Gustgen! so kanns allein werden wenn ich Dir so von Noment zu Moment schreibe. — — halb 5. ich wollt ich könnt mich Dir darstellen wie ich bin, du solltest doch dein Wunder sehn. Gott! so in dem ewigen Wechsel, immer eben derselbe.

d. 16ten. Heut Nacht necksten mich halb fatale Träume. Seut früh bemm Erwachen klangen fie nach. Doch wie ich die Sonne sah sprang ich mit begben Füffen aus dem Bette, lief in der Stube auf und ab, bat mein Berg fo freundlich freundlich, und mir 15 ward's leicht, und eine Zusicherung ward mir daff ich gerettet werden, daff noch was aus mir werden follte. Gutes muths benn Guftgen. Wir wollen ein= ander nicht aufs ewige Leben vertröften! Bier noch muffen wir gludlich fenn, hier noch muff ich Guftgen 20 febn. Das einzige Mädgen beren Berg gang in meinem Bufen schlägt. — Rach Mittage halb vier. Offen und gut der Morgen, ich that was, Lili eine kleine Freude zu machen, hatte Fremde. Trieb mich nach Tische spasend närrisch unter Befannten und Unbefannten herum. 25 Gehe jett nach Offenbach, um Lili heute Abend nicht in der Comodie morgen nicht im Conzert zu sehen. 3ch ftede das Blatt ein und schreibe braus fort.

Offenbach! Abends sieben. In einem Kreise von Menschen die mich recht lieb haben, offt mit mir leiden! Es ist nun so! ich sizze wieder an dem Schreibtischgen von dem ich Ihnen schrieb eh' ich in die Schweiz ging. Lieb Gustgen — da ist ein iunges s Paar in der Stube das erst seit acht Tagen versheurathet ist! eine iunge Frau liegt auf dem Bette die der angenehmsten Hoffnung eines lieben Kindes entgegenschmerzet. Abe für heute. Es ist Nacht und der Mahn blinkt noch aus den dunkten Usern.

Offenbach. Sonntag d. 17ten Nachts zehen. — Ist der Tag leidlich und stumpf herumgegangen, da ich aufstund war mirs gut, ich machte eine Scene an meinem Fauft. Bergängelte ein paar Stunden. Berliebelte ein paar mit einem Mädgen bavon bir 15 bie Brüber erzählen mögen, bas ein feltsames Geschöpf ift. Uff in einer Gesellichafft ein Duggend guter Jungens, so grad wie sie Gott erschaffen hat. Fuhr auf dem Waffer felbst auf und nieder, ich hab die Grille felbst fahren zu lernen. Spielte ein Baar 20 Stunden Pharao und verträumte ein Baar mit guten Menschen. Und nun sizz ich dir gute Racht zu fagen. Mir wars in all dem wie einer Ratte die Gift ge= fressen hat, sie läuft in alle Löcher, schlürpft alle Feuchtigkeit, verschlingt alles Essbaare das ihr in 25 Weeg kommt und ihr innerftes glüht von unaus= löschlich verderblichem Feuer. Heut vor acht Tagen war Lili hier. Und in dieser Stunde war ich in der

grausamst seyerlichst süsesten Lage meines ganzen Lebens |:mögt ich sagen: |. O Gustgen warum kann ich nichts davon sagen! Warum! Wie ich durch die glühendsten Trähnen der Liebe, Mond und Welt sichaute und mich alles seelenvoll umgab. Und in der Ferne die Waldhorn, und der Hochzeitgäste laute Freuden. Gustgen auch seit dem Wetter din ich — nicht ruhig aber still — was deh mir still heisst und sürchte nur wieder ein Gewitter das sich immer in den harmlosesten Tagen zusammenzieht, und — Gute Nacht Engel. Einzigstes Einzigstes Mädgen — Und ich kenne ihrer Viele — —

Montag d. 18. Mein Schiffgen steht bereit, ich werds gleich hinunter lencken. Ein herrlicher Morgen, ber Nebel ist gefallen alles frisch und herrlich um-her! — Und ich wieder in die Stadt, wieder ans Sieb der Danaiden! Abe! — Ich hab einen offnen frischen Morgen! O Gustgen! Wird mein Herz endlich einmal in ergreisendem wahren Genuss und empfinden, und nicht immer auf den Wogen der Einbildungstrafft und überspannten Sinnlichkeit, himmel auf und höllen ab getrieben werden. Beste ich bitte dich schreib mir auch so ein Tagbuch. Das ist das 25 einzige was die ewige Ferne bezwingt. — — —

Montag Racht halb zwölf. Franckfurt an meinem Tisch. komme noch dir gute Nacht zu sagen. Hab getrieben und geschwärmt biss iezt. Morgen gehts noch ärger. O Liebste. Was ist -das Leben des Menschen. Und doch wieder die vielen Guten die sich zu mir sammeln! — das viele Liebe das mich um= giebt — —

Lili heut nach Tisch gesehn — in der Comödie gesehn. Hab kein Wort mit ihr zu reden gehabt — auch nichts geredt! — Wär ich das los. O Gustgen — und doch zittr' ich vor dem Augenblick da sie mir gleichgültig, ich hofnungslos werden könnte. — Aber 10 ich bleib meinem Herzen treu, und lass es gehn — Es wird —

Dienstag sieben Morgens. — Im Schwarm! Guftgen! ich lasse mich treiben, und halte nur das Steuer dass ich nicht strande. Doch bin ich gestrandet, 15 ich kann von dem Mädgen nicht ab — heut früh regt sichs wieder zu ihrem Bortheil in meinem Herzen. — Eine grose schwere Lecktion! — Ich geh doch auf den Ball einem füsen Geschöpfe zu lieb, aber nur im leichten Domino, wenn ich noch einen kriege. 20 Lili geht nicht.

Nach Tische halb vier. Geht das immer so fort, zwischen kleinen Geschäfften durch immer Müssiggang getrieben, nach Dominos und Lappenwaare. Hab ich doch mancherley noch zu sagen. Adieu. ich bin ein 25 Armer verirrter verlohrner — Nachts Achte, aus der Commödie und nun die Toilette zum Ball! O

Gustgen wenn ich das Blat zurücksche! Welch ein Leben. Soll ich fortsahren? oder mit diesem auf ewig endigen. Und doch Liebste, wenn ich wieder so süll haß mitten in dem Nichts, sich doch wieder so viel Häute von meinem Herzen lösen, so die condulssiven Spannungen meiner kleinen närrischen Composition nachlassen, mein Blick heitrer über Welt, mein Umgang mit den Menschen sichrer, sester, weiter wird, und doch mein innerstes immer ewig allein der heiligen Liebe gewidmet bleibt, die nach und nach das Fremde durch den Geist der reinheit der sie selbst ist ausstöst und so endlich lauter werden wird wie gesponnen Gold. — Da lass ich's denn so gehn — Betrüge mich vielleicht selbst. — Und dancke Gott. Gute Nacht.

13 Addio. — Amen. 1775.

### 356.

#### Un Johanna Fahlmer.

### [Frankfurt, 24.? September 1775.]

Ich komme liebe liebe Tante! Diesen ganzen Morgen wollt ich an Sie schreiben. Ausgestanden hab ich die Woche schröcklich von allen Seiten, aber auch widerstanden! Weis Gott! — Jezt — o viel= 20 leicht ein Wort gegenwärtig davon. ich hab Sie immer in der Comödie gesucht. Abe!

#### Un J. R. Lavater.

# [Frankfurt, Ende September 1775.]

Zimmermann ift fort, und ich bin biff zehn im Bett liegen blieben um einen Catharr auszubrüten, mehr aber um die Empfindung häuslicher Innigkeit wieder in mir zu beleben, die das gottlose Geschwärme der Tage her ganz zerstittert hatte. Bater und Mutter sind vors Bett gekommen, es ward vertraulicher diskurirt, ich hab meinen Thee getrunken und so ists besser. Ich hab wieder ein Wohngefühl in meinen vier Wänden wie lange es währt.

Zimmermann und ich waren trefflich zusammen. 10 Du stellst dirs vor, und hätte vielerleh zu sagen, wenn du nicht iedermann meine Briefe wiesest. Es kan wohl deine Art sehn, auch unterhaltend für andre, aber ich kann nicht leiden, dass meine Briefe einem Menschen das offenbaaren, dem ich den zehenten Theil 15 davon nicht mündlich sagen würde.

Sein Betragen gegen bich, bleibt besser unentschul= bigt, es ist besser dass einem so was unerklärlich bleibt. Ich hab ihn sehr drüber gepeinigt, ob er gleich mit einer sehr wizzigen Captatio benevolentiae die Geschichte 20 ansing. — Seine Tochter ist so in sich, nicht ver= riegelt nur zurückgetreten ist sie, und hat die Thüre leis angelehnt. Eh würde sie ein leise lispelnder Lieb= haber als ein pochender Bater öffnen. — Es that ihm sehr weh dich so geängstet zu haben, und du guter es wird dir nicht das lezte mal so gegangen sehn.

C'est le sort d'un amour extreme De faire toujours des ingrats.

5 Mir wird ic länger ie mehr das Treiben der Welt und der Herzen unbegreifflich. Einzelne Züge die sich überall gleichen, und doch nie dran zu dencken daß der größte menschliche Kopf ein Ganzes der Menschenwirthschafft übersehen werde.

Schliesse wegen der Phisiognomik II. Theil. Ich bitte! bitte! Es wird warlich sonst nichts. Reujahr ist gleich da! Besonders das erste Sokratische Capitel bald.

Hab geftern ein biffgen über die vier Wahnsinnigen und Brutus geklimpert. Bruder Bruder wie schweer 15 ifts das todte Kupfer zu beleben, wo der Charackter durch misverstandne Striche nur durchschimmert und man immer schwanckt warum das was bedeutet und boch nichts bedeutet. Behm Leben wie anders!

Schliese nur und schicke balb, benn es giebt ber Berstreuungen die Menge. Der Herzog von Weimar ist hier, wird nun bald Louisen davon tragen. Könntest mir nicht einen Storchschnabel schicken. Grüß Bäben, sie soll mir doch was über sich und dich schreiben! Ich bin schon seit 14 Tagen ganz im Schauen der großen Welt! — —

Ist die Tasel raphaelischer Köpfe numerirt wie die Hogarth'sche?

An Friedrich Leopold Graf zu Stolberg und Genoffen.

[Frankfurt, October 1775.]

Mir ift wie mir's sehn kann. Danck euch Unsgeheuern für eure Briefe, und so das Meerweib nicht schreibt, so haut's, wenn es aus dem Bade steigt, mit Nesseln. Ich hab euch drey dramatisirt. Gr. Christian Truchsess, Gr. Leopold und Juncker Curt. Wo sIhr auf dem grosen Krönung-Saal zu Francksurt in naturalibus hingestellt sehd. Wenn ich nach Weimar kan, so thu ichs wohl, Gewiss aber euch zu Liebe nicht! Und keinem Menschen zu Liebe, denn ich hab einen Pick auf die ganze Welt. Ich gönn euch eure Weise, die ist eurer Werth! Und darf sich kein Hund ihrer rühmen, und werdet begasst werden darob wie sich's ziemt.

Zimmermann hat cuch weiblich gepriesen. Da find unendliche Briese an's Meerweib. So lebt wohl 15 lieben Brüder. Was ich treibe ist . . . . werth, geschweige einen Federstrich. Gustgen ist ein Engel. Hohls der Teusel, daß sie Reichsgräsin ist — — llebrigens bin ich mit der vollkommensten

schreibt hierher wann ihr nach Weimar kommt. 20

# Un Merd.

[Frankfurt, etwa 8. ober 11. October 1775.]

Ich erwarte den Herzog und Louisen, und gehe mit ihnen nach Weimar. Da wirds doch wieder allerley guts und ganzes und halbes geben, das uns Gott geseegne. Leb indessen wohl, Alter, und behelf dich im Leben. Kannst du mir zehen Carolin schieden, so thus mit den nächsten Kärchern. Ich bedarf ihrer und so weiter. Ich habe das Hohelied Salomons übersezt, welches ist die herrlichste Sammlung Liebes-lieder, die Gott erschaffen hat. Die La Roche ist in Contrition, daß du ihr nicht antwortest. Reit doch noch einmal herüber, ehe ich gehe. Ich bin leiblich. Hab an Faust viel geschrieben. Jimmermann grüßt dich; er ist Nachts durch Darmstadt kommen. Grüßtrau und Kinder.

# 360.

# Un Sophie v. La Roche.

Liebe Mama! Ich geh nach Weimar! Freut Sie daß? ich will sehn obs möglich ist mit Wieland außzukommen um seinen alten Tagen was Freundliches auch von meiner Seite zu bereiten. Ich erwarte daß iunge Paar und dann gehts. Schreiben Sie mir 20 doch hin. Sie können's an Wieland einschliesen.

300 1775.

Die Mag ift hold, wird in meiner Abwesenheit noch freher mit meiner Mutter sehn, obgleich Brentano allen Anschein von Eisersucht verbirgt, oder auch vielleicht mich iezzo für harmlos hält.

Für Buri hab ich nichts thun können ich bin mit s meinen Buchhändlern brouillirt, und ein neuer würde es als Gefallen thun und wieder ein Opfer von mir verlangen, doch will ich seinen Brief mitnehmen.

Wieland ist doch der alte auch in der Neuwiedischen Affaire, diese Weiber Aber wird mich fürcht ich von 10 ihm abscheiden.

Sier Menald und Mopfus!

Zimmermann ift gar brav! Ein gemachter Cha= racter! Schweizer frey gebohren, und am deutschen Hof modificirt. Er bezaubert alle Welt, sonderlich 15 die Weiber.

Merc ift häuslich, still und leidlich. Weis sonst wenig von ihm. Sie kennen den Nichtschreiber, Nicht-antworter!

Ihr Friz! Liebe Mama! Daß das Schicksaal den 20 Müttern solche Schwerdter nach dem Herzen zückt, in den Momenten da sie all der kleinlichen Sorgen Lohn im Grosen einerndten sollten — Halten Sie Sich aufrecht! Wer vermags sonst und in müden Stunden lehnen Sie Sich an unsre Liebe, die gewiss ganz und 25 ewig ist.

[Frankfurt] d. 11. Ottbr. 1775.

361.

# Un C. b. Rnebel.

# [Frankfurt, Mitte October 1775.]

Euer iunges herzogliches Paar verlangte ich follte sie nach Weimar begleiten, ich richtete mich ein, packte, zog meine Reisekleider an, nahm Abschied und blieb sizzen. Durch welch Geschick weis ich nicht, Kalb kam nicht, an den man mich verwies, aber ich wäre doch nachgesahren, wenn es nicht zu fatal wäre beh ieziger Witterung und Strase den Weeg allein zu machen. Indessen sind Vriese gewiss an mich beh Kalb und Wieland, und drunter die mein Herz nah angehn, drum macht sie zusammen bitt ich, und schiekt sie mit der reitenden an meine gewöhnliche Addresse nach Frankfurt; sollten Packete da sehn, schiekt sie mit der fahrenden, nur bald. Liebt mich und grüsst alles was sich mein erinnert, nach Stands und Herzens Gebühr und Würden.

Goethe.

362.

# Un Bürger.

[Frankfurt, 18. October 1775.]

Wo ich in der Welt sizze kann dir gleich sehn! Du fühlft dass es ein Moment des umschränckten Bedürfnisses ist, der mir die Feder an dich in die Hand 20 giebt, lieber Bürger! Hier von der rechten wärmt mich ein hold Caminfeuer, auf einem niedern Seffel, am Kindertischgen, schreib ich dir, ich habe dir so viel zu sagen, werde dir nichts sagen und du wirst mich alles verstehen! — Die ersten Augenblicke Sammlung die mir durch einen tollen Zufall, durch eine lettre de s cachet des Schicksaals übers Berg geworfen werden, die ersten, nach den zerstreutesten, verworrensten, gan= zeften, vollsten, leersten, frafftiasten und lapvischten dren Vierteljahren die ich in meinem Leben gehabt habe. Was die menschliche Natur nur von Wieder= 10 sprüchen sammeln tann, hat mir die Fee Hold ober Unhold, wie foll ich fie nennen? zum Neujahrsgeschenck von 75 gereicht, zwar war die treffliche Anlage schon mit dem Pathengeschenck gemacht, und so geh alles seinen Gang. Wies von nun an mit mir werden 15 wird weis Gott! Es wird noch unruhiger werden, noch verwickelter, und dann will ich mich mit Freuden des gegenwärtigen Augenblicks erinnern in dem ich schreibe. Glockenschlag sechs. Mittwoch den 18. Oktbr. 1775.

Wie wirthschafftest du mit deinem Weibe? Haft du Kinder? Ich höre so gar nichts von dir! Schreib nur wenn du mir willst nach Francksurt, ich krieg die Briefe richtig. Ich hab allerleh geschrieben das dir eine gute Stunde machen soll — Sind aber doch 25 allzumal Sünder und mangeln des Ruhms den wir vor unstrer Mutter Natur haben sollten.

Un F. L. Graf zu Stolberg.

[Frankfurt 1775] Ottober b. 26. Nachts.

Ich fühl einen Drang Bruder dir zu schreiben in diesem Augenblick, dass ich so weit so weit von dir und deinem Cristel entsernt binn; schwebend im herrlich unendlich heiligen Ocean unsers Vaters des ungreifflichen aber des berührlichen. O Bruder! Renn=baare aber unendliche Gefühle durchwühlen mich — und wie ich dich liebe fühlst du da ich unter alten Linden in dem Augenblick dein Gedencke.

Das Erbärmliche liegen am Staube Friz! und das winden der Würmer ich schwöre dir beh meinem Herzen! wenn das nicht Kindergelall und Gerassel ist der Werther und all das Gezeug! Gegen das innre Zeugniss meiner Seele!

364.

Un Reich.

[Frankfurt, 2. November 1775.]

15 Für die lezte schnelle Besorgung der Bignetten dancke ergebenst. Dürft ich Sie bitten, Sich um nachsfolgende Hamanische Schrifften zu bemühen, und solche, oder was Sie davon auftreiben an meine gewöhnliche Abresse nach Francksurt mit dem Postwagen zu schicken, 20 und meine Schuld zu notiren.

- 1) Wolden ein Nachspiel sotratischer Dendwürdigkeiten.
- 2) hirtenbrief über bas Schulbrama
- 3) Essai a la Mosaique
- 4) Schrifftsteller und Runftrichter
- 5) Schrifftfteller und Lefer.
- 6) Des Ritters v. Rosenkreuz lezte Willens= meinung über ben Ursprung ber Sprache

5

- 7) 3wo Rezenfionen Rebft einer Benlage.
- 8) Behlage zun Denckwürdigkeiten des feel. 10 Sokrates.
- 9) Brief der Bere von Radmonbor.
- Lettre perdue d'un Sauvage du Nord a un Financier de Pe-Kim.
- 11) Lettre provinciale neologique d'un Huma- 15 niste au Torrent de Kerith.

Sie verbinden dadurch Ihren allzeit ergebenften Dr. Goethe.

365.

Un Auguste Gräfin ju Stolberg.

[Frankfurt, 20. September — Weimar 22. November 1775.]

Wieder angefangen Mittwoch den 20. ob zum Zer= reissen oder wie! Genug ich fange an. Auf dem 20 Ball bis sechs heut früh, nur zwei Menuets getanzt, Gesellschafft gehalten einem süsen Madgen, die einen

Herhältniff zu mehr recht lieben und edlen weiblichen Seelen sagen könnte! wenn ich Dir lebhafft! — Nein wenn ichs könnte ich dürft's nicht, Du hieltest's nicht aus. Ich auch nicht, wenn alles auf einmal stürmte, und wenn Natur nicht in ihrer täglichen Einrichtung uns einige Körner Bergessenheit schlucken lies. Jest ist's balb achte Nachts. Hab geschlasen bis 1. gegessen, etwas besorgt, mich angezogen, den Prinzen von Meinungen mich dargestellt, ums Thor gangen, in die Comödie. Lili sieben Worte gesagt. Und nun hier. Abdio.

Donnerst. den 21. Ich habe mir in Kopf gesett mich heut wohl anzuziehen. Ich erwarte einen neuen 15 Rock vom Schneider den ich mir hab in Lion sticken lassen, grau mit blauer Bordüre, mit mehr Ungedult als die Bekandtschafft eines Manns von Geist der sich auf eben die Stunde ben mir melden lies. Schon ist was missglückt. Mein Perückenmacher hat eine Stunde an mir frisirt und wie er fort war rissich's ein, und schickte nach einem andern, auf den ich auch passe. — —

Samftag ben 23. Es hat tolles Zeug gesezt. Ich hab nicht zum schreiben kommen können. Gestern 25 lauter Altessen. Heut hab ich einen Husten. Abe.

Sonntag den 8. October Bisher eine grose Pause ich in wunderbaaren Kälten und Wärmen. Balb noch eine grössere Pause. Ich erwarte den Herzog Goethes Werte. 1V. Abth. 2. Bd.

von Weimar der von Karlsruhe mit seiner herrlichen neuen Gemahlinn Louisen von Darmstadt kommt. Ich geh mit ihm nach Weimar. Deine Brüder kommen auch hin, und von da schreib ich gewiss liebste Schwester. Mein Herz ist übel dran. Es ist s auch Herbstwetter drinn, nicht warm, nicht kalt. Wann kommst Du nach Hamburg?

Weimar den 22. Nob.

Ich erwarte beine Brüber, o Gustgen! was ist bie Zeit alles mit mir vorgegangen. Schon fast vier= 10 zehn Tage hier, im Treiben und Weben des Hoss. Abien bald mehr. Bereint mit unsern Brüdern! Dies Blättel sollst indess haben.

**G**.

Lesarten.

**20**\*

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Der zweite Band umfasst die Briefe seit der Rückkehr aus Strassburg bis zum Eintritt in Weimar, 7. November 1775. Herausgeber ist Woldemar Freiherr von Biedermann. Die Billets an Höpfner hat W. Scherer, einige Blätter an Herder B. Suphan, die Briefe an F. H. Jacobi Albert Cohn, die Nummern an Betty Jacobi, Knebels, Steche, Schönborn, die Karschin, F. L. Stolberg Erich Schmidt besorgt.

Über die Grundsätze der Bearbeitung ist im ersten Bande berichtet worden. Von selbstverständlichen Abkürzungen, die nicht überall zu buchen waren, sei das sehr häufige I. für lieben und liebe, Fr. und Frfurt ein für allemal erwähnt.

Im Apparat bezeichnet Cursivdruck lateinische Buchstaben des Originals, Schwabacher Ausgestrichenes. Mit blossem "aus" werden Goethische Correcturen angeführt. Petit gedruckt wird der Antheil anderer an einem gemeinsamen Briefe. Zunächst ist alles, wo der Apparat keine andere Notiz giebt, für autograph anzusehen. g: mit schwarzer Tinte,  $g^1:$  Bleistift,  $g^2:$  Röthel,  $g^3:$  rother Tinte.

# Abkürzungen im Apparat zu Bd. II.

DjG: Der junge Goethe. Leipzig, S. Hirzel 1875, 3 Bde. (zweite Auflage vorbereitet). GJ: Goethe-Jahrbuch. Frankfurt a. M., Litterarische Anstalt Rütten u. Loening 1880 ff.

## Lesarten.

#### 79.

Vgl. zu 73., wo die Adresse A Monsieur Salzmann, secrétaire de la Chambre des Tutèles, à Strassbourg wegblieb.

1, 5 Ligentiaten Morgenblatt 14 O-ferul vgl. aber E. Schmidt, Charakteristiken. Berlin, Weidmann 1886. S 286 f. Vgl. zu 72.

81.

Vgl. zu 72. 3, 13 fie 4, 2 hoicha 3 tend

82.

Vgl. zu 73.

Vgl. zu 73. 7, 17 sie 9, 3 O-Ferol s. aber zu 1, 14 5 Serber] H.

5, 1 ihre

84.

G. v. Loeper, Zum Acht und Zwanzigsten August 1880. Erster Druck einer gereimten Epistel Goethes. Berlin, 1880 Druck von G. Bernstein. Ist die Epistel wirklich an Merck gerichtet, was wahrscheinlich, aber nicht sicher ist, so kann sie sich nur auf die Hs der "Geschichte Gottfriedens von Berlichingen" beziehen, und Combinationen mit der Herderschen Correspondenz sowie mit "Dichtung und Wahrheit" ergeben den December 1771 als Anfangstermin. Vgl. aber auch 159., wo der Götzdruck gemeint ist.

Vgl. zu 72.

86.

Vgl. zu 73.

87.

Beilage zu 86. Stöber, Alsatia 1853, Aktuar Salzmann S 52 f. DjG 1, 306.

88.

Vgl. zu 72.

89.

Die Briefe an Johann Christian Kestner, Charlotte Buff-Kestner und an deren Schwester Caroline (Nr. 195), im Besitz eines Enkels von Lotte, des Herrn Georg Kestner zu Dresden sind sammt den Briefen an Hans Buff gedruckt bei A. Kestner, Goethe und Werther. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta 1854 (2. A. 1855). DjG passim. Hier nach den Hss. Die Datirung stimmt zur 2. Auflage, soweit nicht besondere Gründe davon abweichen liessen. Empfangsvermerke Kestners wurden öfters mit der Thatsache, dass ein Brief von Frankfurt nach Wetzlar einen Tag lief, combinirt, doch sind dabei kleine Zufälligkeiten, wie verspätete Absendung, nicht gerechnet und die Data mehrfach unsicher.

Kestners Praesentat W. d. 8. Aug. 72. 20, 1 fie 2 fie 9 ihrem ihrem 11 Garbenh.

#### 90.

Vgl. zu 89. Kleinquart. Kestners Praesentat 1772 Spt. 6 Adresse Für Syn. Refiner.

### 91.

Vgl. zu 89. Kestners Praesentat 10. Sept. 1772. Adresse Un herrn herrn Refiner.

### 92.

Vgl. zu 89. Beischluss von 91. 22,4 ihre

#### 98.

Vgl. zu 89. Ebenfalls Beischluss von 92. Kestners Praesentat 1772 Sept. 11. 22, 16 fie 22 fie 23 ich liebe 23, 1 fie

#### 94

Vgl. zu 89. Kleinquart, S 2 u. 4 leer. Kestners Praesentat 1772, Sept. 23, 12 benn benn

### 95.

Vgl. zu 89. Halbes Octavblatt. Der Brief ist nach dem Druck, aber wahrscheinlich falsch eingereiht. Die Bleistiftbemerkung auf dem Original — 1774 Märt? — dürfte das richtigere sein.

#### 96

Stöber, Alsatia. Neue Reihenfolge. 1868—1872. Colmar, E. Barth 1873 S 29; DjG 1, 315. 26, 12 um] unb

### 97.

Vgl. zu 89. Quart. Adresse An herrn herrn Refiner. Gefanbtichafts Secretair zu Beglar. freb. 27, 9 Beglar] 29.

#### 98

Vgl. zu 89. Quart. Kestner prs. etwa B. 4. Oct. 72. Adresse F'co an herrn herrn Sefretair Refiner Beglar, frey. 28, 19 Weglar] B.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner prs. 2B. 7. Oct. 72. Adresse An herrn herrn Schretair Restner in Betslar. Siegel: Wappen, Taube im Schild sowie auf dem Helm. 29, 12 sie 15 Bis.

### 100.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner prs. 2B. 9. Oct. 72. Couvertadresse wie 99. 29, 21 sie 30, 2 ihr 5 sie s ihrem 12 ihnen

## 101.

Vgl. zu 89. Kleinquart. Kestner prs. 2B. b. 11. Oct. 72. Adresse An Herrn Herrn Setretair Reftner nach Wehlar. 30, 24 fie

#### 102

Vgl. zu 89. Octav. Kestner prs. 23. 22. Oct. 72 von Francffurt. 32, 10 sie

### 108.

Vgl. zu 89. Quart. Kestner prs. 2Behl. 28. Oct. 72.

### 104.

Vgl. zu 89. Quart. Adresse Un herrn herrn Refiner Legationssecretair in Beglar.

### 105.

Vgl. zu 89. Quart. Kestner acc. 12. Nov. 72 Wehl. Adresse wie 104. 35, 7 Schlosser] S. 36, 18 sie

### 106.

Vgl. zu 89. Halboctav. Kestner acc. 14. Nov. 72. West. von Frankfurt

### 107.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner acc. 15. Rob. 72. 2Behl. 38, 3 gemeint ist Legationssecretär Wanderer.

# 108.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner acc. Wehl. 21. Nov. 72. 38, 17 Jerusalema] J.

# 109.

Die Briefe von Sophie v. La Roche — mit Ausnahme eines nach 1775 geschriebenen —: G. v. Loeper, Briefe Goethes an Sophie v. La Roche und Bettina Brentano nebst dichterischen Beilagen. Berlin, W. Hertz 1879. Bei den Nrn., die nach erneuter Vergleichung der im Besitz eines Enkels der Frau v. La Roche, des Freiherrn v. Lützow, befindlichen Hss abgedruckt sind, ist dies ausdrücklich bemerkt. In mehreren Fällen schien bei fehlender Urschrift die Schlossersche Copie im Goethearchiv den Vorzug vor der anderen von Loeper benutzten Schlosserschen Copie zu verdienen. Ein Theil der Briefe schon bei Ludmilla Assing, Sophie v. La Roche. Berlin, O. Janke 1859; diese auch DjG passim.

41, 2 3hre

110.

Vgl. zu 89. Quart. Kestner acc. von Darmstadt zu West. 30. Nov. 72. 41, 10 N.

111.

Vgl. zu 72. Hier correct nach der Berliner Hs., wo 42.24 und 43,1 durch Abreissen beschädigt. 43,1 anbliffest undeutlich aber nicht anbliftest wie bisher gedruckt.

112.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner *acc.* Wetlar 8. Dec. 72. 43, 14 Darmst. 44, 14 Freund] Fr. ihre

118.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner Acc. Behl. 13 Dec. 1772.

114.

Vgl. zu 89. Quart. Kestner acc. Wepl. b. 16. Dec. 72. 46, 20 Frsurter Rezens.

115.

Vgl. zu 89. Octav.

116.

Vgl. zu 89. Quart. Kestner acc. Wegl. b. 26. Dec. 72. Adresse An Herrn Herrn Restner Legationssetretar nach Weglar. 51, 3 Rielmanseg

117

Vgl. zu 89. Queroctav.

118.

Vgl. zu 89. Kleinquart.

### Lesarten.

### 119.

Vgl. zu 89. Folio. Adresse wie 104. Siegel G 54, 23 Curifications 26 Fabeln 55, 21 teusche 26 Mnd

# 120.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner acc. Bepl. b. 19. Jenner 73. Die Datirung auf Grund des Vermerks könnte bezweifelt werden, da das im Briefe erwähnte Tanzen vielleicht zur Feier von Lottens Geburtstag, 11. Januar, vorausgesetzt ist. 56, 4 befammen

# 121.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner acc. 28. 20. Januar 73. 56, 14 ein fehlt

# 122.

Vgl. zu 109. Quart. Nach der Hs. 58, 3 von Württemberg] v. B.

# 128.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner acc. West. b. 27. Jan. 73. 60, 4 Sie

#### 124.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner acc. 29. Januar 73.

#### 125

Vgl. zu 89. Kleinquart. Kestner Acc. 29. 6. Febr. 73.

#### 126.

Vgl. zu 89. Kleinquart. Kestner Acc. 7. Febr. 73.

# 127.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner Acc. 23. b. 12. Febr. 73.

### 128.

Vgl. zu 89. Kleinquart. Kestner Acc. 23,2 73.  $\,$  64,  $_{\rm 20}$  Rielm.

# 129.

Vgl. zu 89. Kleinquart. Kestner acc. 23. 26/2 73.

# 130.

Vgl. zu 79. Grösstentheils Morgenblatt, 1820, S 1046 f.

#### 131

Vgl. zu 89. Kestner acc. 29. 16 Mart. 73.

Vgl. zu 89.

183.

L. Urlichs, Briefe von Goethe an Johanna Fahlmer. S. Hirzel 1875. DjG passim. Die Hss der Briefe (bis November 1775) waren 1875 grösstentheils im Besitz von Frau Hasenclever in Ehringhausen, Wittwe eines Enkels der Fahlmer (nachmals verehelichten Schlosser); einen Theil besass Frau Consul Schroeder in Triest und einen Brief Pastor Mönkeberg in Hamburg.

133. Quartblatt im Besitze der Frau Hasenclever. 71, 11 fie 12 Borte] nicht Barton, wie Fielitz, Goethestudien, Wittenberger Gymnasialprogramm Ostern 1881 S 6 vermuthet; s. Biedermann, Archiv für Litteraturgeschichte, 10, 564. 13 fie

184.

Vgl. zu 89. 72, 5 Ring.

135.

Vgl. zu 89.

186.

Vgl. zu 89. Octav. Einschluss in 135. Adresse An Charlotte Buff sonst genannt die liebe Lotte abzugeben im Teutschen Haus. 73, 21 ihrer

187.

Vgl. zu 133. Quartblatt. Besitz wie 133. 74, 10 geb] nach bewa[hr]

188.

Vgl. zu 89. Kleinquart.

189.

Vgl. zu 89. Quart. Kestner acc. b. 12. Apr. 73. Weßl. 76, 4 bon

140.

Vgl. zu 89. Quart. Kestner acc. b. 12. Apr. 73. 77, 12 Herr] Hr.

141.

Vgl. zu 132.

142.

Vgl. zu 89. Quart. Vielleicht zugleich mit 144. 78, 17 Zausenmal 79, 14 Pottocelli Druck, vgl. 86, 3, die correcte Form ist uns nicht bekannt.

Vgl. zu 132.

144.

Vgl. zu 89. Fehlt in G. Kestners Sammlung. 81,9 R. 15 R.

145

Vgl. zu 89. Quart. Kestner Acc. 23. 23, 24pr. 13. Adresse wie 104.

146.

Vgl. zu 89. Quart. Kestner acc. 30. Apr. 73. Adresse wie 104. 83, 8 Darmft.

147.

Vgl. zu 89. Kleinquart. Kestner Acc. 23. 5. Maii 73. Adresse wie 104.

148.

und 215. im Besitz des Fräulein M. Poten zu Hannover, durch Frau Geheimrath Waitz W. Scherer zur Veröffentlichung und Erklärung überlassen; hier nach Scherers Copie. Inzwischen gedruckt GJ 1887 8, 121 f mit Anm. von L. Geiger zur Datirung.

84, 15 ihrem 85, 6 M. 12 Mail April verschrieben.

149.

Vgl. zu 89. Quart. Adresse wie 104. 85, 18 Manuschript.

150.

Vgl. zu 89. Siegel G. 86, 1 Rielm. 19 auch] euch? 87, 5 lieb. R.

151.

Vgl. zu 89. 87, 7 Mes] Mag?

159.

Vgl. zu 109. 87, 18 Exempl. 88, 13 Gefchr. Frfurt

158.

v. Biedermann, Goethe und Leipzig. Leipzig, F. A. Brockhaus 1865–2, 22. 88, 24 gemeint ist I. M. Goeze in Hamburg 89, 2 transmiss. rev. 26 Gefdyr.

154

Vgl. zu 89. Schmaler Streifen. 90,5 Mipt.

Vgl. zu 132.

156.

Vgl. zu 132. Octavblatt. Hirzelsche Sammlung, Universitätsbibliothek Leipzig.

157.

Vgl. zu 89. Octav. Kestner Acc. circa 18. Juni 73.

158.

Vgl. zu 132.

159.

Eine Abschrift, die Dr. Wilhelm Stricker 1834 von einer damals im Besitz von Abraham Voss befindlichen Copie genommen, ging verloren und wurde von ihm aus dem Gedächtnis erneuert. Zeitung für die elegante Welt. Leipzig, Voss 1837 Nr. 97.

160.

Vgl. zu 109.

161.

Stöber, Alsatia 1853 S 51, Aktuar Salzmann S 51; DjG 1, 374. Adresse A Monsieur Demars, lieutenant à Neuf-Brisac, avec un paquet.

162.

Vgl. zu 89. Kestner acc. S. 21/7 73.

168.

Vgl. zu 89. Im Besitze des Herrn Kreisarztes Dr. Hermann Kestner zu Mülhausen i. E. 98, 16 Falde 24 lies Doftor

164.

Vgl. zu 89. Octav. 99, 20 gern, hören,] gern hören vielleicht nur zufällige Wiederholung von hören beim Umwenden des Blattes.

165.

Vgl. zu 109. Fielitz, Archiv für Litteraturgeschichte 10,847, setzt den Brief in den Februar oder Anfang März 1774.

166.

Vgl. zu 109. Nach Fielitz, Archiv für Litteraturgeschichte 10, 85, vom Februar oder Anfang März 1774. 102, 10. 13 Exempl. 19 Hr. b. H.

Vgl. zu 89. 103, 17 erinnte] Schluss-e scheinbar getilgt, doch ist der Strich wohl zufällig, nicht zur Vermeidung des Hiatus 24 Carlst. 104, 1 Schwester] Sch. 2 Darmst. 15. 16 Ramm. Richt. 16 Folz die correctere Schreibung wechselt zwischen Volz und Volz 18 Restner] R. 105, 9 Wiel. 21 Alman.

### 168.

Vgl. zu 89. Adresse Un herrn herrn Reftner Archiv- Setretarius ju hannover.

169.

Vgl. zu 132. Besitz wie 163.

170.

Vgl. zu 132.

171.

Vgl. zu 73. 109, 2 Plautus] Plaut.

172.

Vgl. zu 109.

178.

Vgl. zu 133. Besitzerin der Hs Frau Schroeder. 111, 9 ihnen 16 Reg.

174.

Redlich, Zum 29. Januar 1878. Herrn Professor Georg Reinhard Roepe Dr. am Tage seines 50 jährigen Jubiläums. Hamburg, 1878 gedruckt bei Th. G. Meissner 4° S III f.

# 175.

Vgl. zu 73. Kleinoctav. 114, 5 Can. 6 Merc 8 Falce 18 Thomä

176.

Deutsche Reichszeitung. Braunschweig bei Friedr. Vieweg u. Sohn 1850 Nr. 1. Danach Uhde, Hamburger Nachrichten 1877 Nr. 57, P. Zimmermann, E. Th. Langer. Wernigerode 1883 S 9.

177.

Vgl. zu 89.

178.

Vgl. zu 133. Besitz wie 133. 118, 5 Undra 11 herren] b.

Max Jacobi, Briefwechsel zwischen Goethe und F. H. Jacobi. Leipzig, Weidmann 1846 S 3 ff incorrect. Die Briefe an Betty Jacobi hier nach den Hss im Besitze der Frau Superintendent Elisabeth Jacobi zu Wetter a. d. Ruhr, welche die Blätter dem Goethearchiv freundlichst anvertraute. DjG 3.

180.

Vgl. zu 96.

181.

Vgl. zu 179.

182.

K. Weinhold, Heinrich Christian Boie. Beitrag zur Geschichte der deutschen Litteratur im achtzehnten Jahrhundert. Halle, Waisenhaus 1868 S 186 ff. DjG 3.

182. mitgetheilt in Boies Brief an Bürger 18. November 1773 (bei Weinhold S 187 nur die Goethische Stelle; vollständig bei A. Strodtmann, Briefe von und an Gottfried August Bürger. Berlin, Gebr. Paetel 1874 1,180.), fehlt DjG.

188.

Vgl. zu 179.

184.

Vgl. zu 133. Besitz wie 133. Adresse Der Tante.

185.

Vgl. zu 133. Besitzer Hr. Mönkeberg. Adresse An Mamfell Mamfell Fahlmer bei H. Hoffammer R. Jakobi franck Coln in Düsselborf. 124, 16 wie] w.

186.

Vgl. zu 133. Besitz wie 133.

187.

Vgl. zu 179. 128, 9 Schw.

188.

Die drei geschäftlichen Briefe an Steche, bisher ungedruckt, wurden Ende November 1832 durch Kiesers Vermittelung für das Goethearchiv angekauft (4 Louisd'or). 130, 15 Reg. 18 Orig.

189.

Vgl. zu 133. Octav. Besitz wie 133. 131, 9 Ihren

Vgl. zu 89. Quart. Besitz wie 156. Adresse An Herrn Hans Buff. Siegel G. 131, 26 wolt] woll 132, 8 Annel

191.

Vgl. zu 89.

192.

Vgl. zu 89.

198.

Vgl. zu 89. Besitz wie 163.

194.

Vgl. zu 189. Besitz wie 163. 133, 16 vor mas ausgefallen inbeffen

195.

Vgl. zu 89.

196.

Vgl. zu 89. Kleinoctav. 135, 5 er] es 25 Praj.

197.

198.

Vgl. zu 182. 138, 20 Fr.] Freundes? hrn?

199.

Vgl. zu 132. Hans Buff schreibt 18. Januar 1774, Goethe habe ihm am Freitag — also 14. Januar — zwei Schaustücke, darunter einen Frankfurter Heller, geschickt.

200.

Vgl. zu 109.

201.

Vgl. zu 109. Nach Fielitz, Archiv für Litteraturgeschichte 10, 90 u. 95 zwischen 16. Juni und 16. Juli geschrieben.

202.

Vgl. zu 133. Besitz wie 133. 141, 8 meinem Herzlein] verlesen für meinen herzlichen?

Vgl. zu 109. Nach Fielitz wie 201. 142, 12 D. I. M. m. h. G.

Vgl. zu 109.

# 205.

Vgl. zu 179. S 4 oben Beantw. b. 8 ten Mert 1774. 143, 14 Sie nie] eine von Fielitz emendirt

### 206.

Vgl. zu 179. 145, 3 ift nach ge[wesen] 10 Ben - 13 ungedruckt, dick mit schwarzer Tinte überzogen, wohl von Max Jacobi

# 207.

A. Strodtmann, Briefe von und an Gottfried August Bürger. Berlin, Gebr. Paetel 1874 1, 194, DjG 3, 8. 146, 7 Deftorp 17 ihres 19 Deftorp

# 208.

Vgl. zu 109. Quartblatt. Nach der Hs. 147, 9 Gr.

### 209.

Vgl. zu 133. Octav. Facsimile bei Urlichs. Besitz wie 133. 148, 14 Rammermädge ganz deutlich; nach Frankfurter Aussprache 17 worinn,

## 210.

Vgl. zu 89. Grossquart. Adresse Un herrn herrn Reftner Archiv Sefretarius franck Caffel nach Hannover. 150, 27 Magiftr.

# 211.

Vgl. zu 89. Grossquart. Adresse An Frau Archivsetretarius Reftner frand Duberftabt nach Sannover.

Vgl. zu 109.

213.

Vgl. zu 133. Besitz wie 173. 153, 12 fie

# 214.

Vgl. zu 89. Octav, quer beschrieben. Goethes Berte. IV. Mbth. 2. Bb.

21

Vgl. zu 148. Adresse An Herrn Professor Höhfner nach Giessen. Siegel G 154, 15 Brunne am Ende der Z wo aber genug Raum für π; also mundartliche Form beabsichtigt? s. o. 148, 14.

# 216.

Die Briefe an Lavater in der Hirzelschen Sammlung, Universitätsbibliothek Leipzig, sind hier, wie alle Briefe dieser Sammlung, verglichen. Bruchstückweise: H. Hirzel, Briefe von Goethe an Lavater. Leipzig, Weidmann 1833. sowie: U. Hegner, Beiträge zur nähern Kenntniss und wahren Darstellung J. K. Lavaters. Leipzig, Weidmann 1836. — Die von 1774 f vollständig in DjG 3 passim.

216. Kleinoctav. 155, 12. 13 Du — schide unten nachgetragen mit Zeichen.

# 217.

W. Dorow, Facsimile von Handschriften berühmter Männer und Frauen. No. 2. Berlin, L. Sachse u. Co. 1836. Nr. 17. DjG 3, 15. Die Echtheit bezweifelt Richard Maria Werner. Das Datum — s. 158, 1. 16 — vielleicht falsch. 157, 15 Berlich.

### 218.

Vgl. zu 89. Grossquart. Adresse Un herrn herrn Archiv Sefret. Reftner frand Duberstadt nach hannover.

#### 219.

Vgl. zu 89. Grossquart. 160, 4 Wolfg.

# 220.

Vgl. zu 216. Kleinoctav. 161, 12 übertreffendes Geschenf

#### 221.

Redlich, Im neuen Reich. Leipzig, S. Hirzel 1874. Nr. 35 aus Papieren der Familie von Winthem. 162, 13 fie ihrer

### 222.

Vgl. zu 109. Nach Fielitz wie 201.

### 228.

Vgl. zu 109. 163, to Singlingen auf fehlt

Vgl. zu 109. Quartblatt. Nach der Hs. Nach Fielitz, Archiv für Litteraturgeschichte 10, 94 f, von Ende Mai 1774. 164, 6 wahr Feuer

225.

Vgl. zu 109. Quartblatt. Nach der Hs. 165, 27 fie

226.

Vgl. zu 109.

227.

Vgl. zu 89. Grossquart. Adresse Un Frau Archiv Sefretarius Refiner nach Hannover.

### 228.

Vgl. zu 109. Nach Fielitz, Archiv für Litteraturgeschichte 10, 95, vom 16. Juni 1774.

#### 229

Hirzelsche Sammlung, Universitätsbibliothek Leipzig. DjG 3, 28, vgl. Hempels Goetheausgabe 22, 369. 169, 26 Dofm. 170, 1. 2 Berf. ber Blaub. Comm.

### 230.

Zeitgenossen, Zweiten Bandes erstes Heft. Redigirt von F. Ch. A. Hasse. Leipzig, F. A. Brockhaus 1830 S 72. Betrifft Heinses "Laidion", auf welche sich, Zeitgenossen S 74 f, eine weitere Äusserung Goethes bezieht, die aber wohl ein eingeholtes zwar schriftliches, aber nicht gerade briefliches Urtheil darbietet:

Es wird schon eingreisen, sowie die Vorrede zum Petron, ob's gleich was ganz Anderes ist, laßt die Leute raisonniren, was sie wollen, sie machen uns unsre Leute damit nicht anders; in den Charafteren ist hier und da ein bischen gelogen, aber mich hat's entzückt. Und was die Stanzen betrifft, so was hab' ich für unmöglich gehalten. Es ist weiter doch nichts als eine jouissance, aber der Teufel mach' 50 solcher Stanzen nach; turz ich darf nichts darüber sagen; es ist so Vieles darin, was nicht anders ist, als ob ich's selbst geschrieben hätte.

#### 281.

Hs, erst während der Correctur zugänglich, Autographensammlung des Herrn Alexander Meyer-Cohn in

Berlin, der uns zu neuem Dank verpflichtet hat. Sehr incorrect gedruckt: J. R[ist], Schönborn und seine Zeitgenossen. Hamburg, F. Perthes 1836 S 53 ff, DjG 3, 21 ff. 4 enge Quartseiten, S 2 beginnt 172, 24, S 3 174, 24, S 4 enthält zweispaltig den Prolog Auf Abler, Ein Gleichniff, Auf MM R. N. und die Nachschrift 177, 4 f. 172, 16 einst micht unsere Emendation liegt graphisch und dem Sinne nach näher als recht oder auch 23 Leipz. 27 ihr 173, 16 Michalis durch neue Z getrennt 175, 11 ein aus die 176, 8 Klop. Gel. Rep. 13 Lab.

282.

Vgl. zu 188. Adresse Herrn Geren Steche begber Rechte Doctorn ju Göttingen Franc Duberft. 177, 16 conc. sent.

#### 98R

G. Gessner, Johann Kaspar Lavaters Lebensbeschreibung. Winterthur, Steiner 1802 2, 135.

284.

Vgl. zu 109.

235.

Vgl. zu 179. Auf der Rückseite Bettys Antwort, Briefwechsel S 21 f. 180, 1 ihrem 4 baff] bas

286.

Vgl. zu 179. 180, 22 Duffelborf] D.

237.

Vgl. zu 109.

238.

Vgl. zu 109. 181, 17 Sie ...] sie hiess Kunigunde

# 289.

Vgl. zu 179. Die Briefe an F. H. Jacobi, mit Ausnahme von 239., im Besitze des Herrn Albert Cohn zu Berlin, der sie freundlichst für uns collationirt hat. 183, 10 jeglichem

### 240

Vgl. zu 216. Kleinoctav. 183, 19 Das nach Den Merfur gieb an Meyern 21 lies ich's

241.

Vgl. zu 188. 185, 5 Auguft aus Juli

Vgl. zu 109. Druck berichtigt wie 165. 185, 13 Zee] nach der Weimarischen Copie Schlossers für Loepers Zer. 15 die flüchtigere Schlossersche Abschrift hat Olnekt Sill 16 Hohenf. 18 Grosch.

# 248.

Vgl. zu 239. 186, 21 Erwartung doppelt 187, 10 Charater 21 en partie war gesperrt zu drucken, ist doppelt unterstrichen.

# 244.

Vgl. zu 109. Nach der Hs

### 245.

Vgl. zu 89. Grossquart. Adresse wie 227. 191, 22—192, 24 eingeschoben nach der von Goethe 192, 25. 26 gegebenen Vorschrift 190, 12 Wehl. 24 Lieut. 191, 18. 19 Lotte—nichts] alle und gekürzt u. 24 Darmft. 193, 15 Meiers.

### 246.

Vgl. zu 133. Quartblatt Conceptpapier. Besitz wie 133.

#### 247

Vgl. zu 179. Beilage (194, 21) "Wanderers Sturmlied". 194, 21 Obe au

# 248.

Vgl. zu 132. Hs wie 163. 195, 11 21bieu.

# 249.

Vgl. zu 109. 195, 21 Exc. Dieb. 22 Grosch. 196, 7 H. v. H.

#### 250.

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Quart. Adresse Herrn Gesheimberath von La Roche nach Coblenz im Thal. Siegel G.

### 251.

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Quart.

## 252.

Vgl. zu 89. Umrändertes Octavblatt. 198, 13 B. 17 B.

Vgl. zu 89. Umrändertes Octavblatt. Einschluss von 252. 199, 4 follft

#### 254.

Vgl. zu 133. Umrändertes Octavblatt. Besitz wie 133. 199, 15 fie

## 255.

Vgl. zu 89. Grossquart. Adresse Herrn Archivsekretarius Kestner nach Hannover.

# 256.

Vgl. zu 109. 201, 12 3id 3id Loepers Hs

### 257.

Vgl. zu 183. Besitz wie 133. 201, 18 geistl. Quig.

## 258.

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Quart. Adresse An Herrn Gerrn Geheimberath von la Roche nach Coblenz im Thal. Siegel G. 202, 5 ihr 13 ihnen

### 259.

K. Wagner, Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe, Herder, Höpfner und Merck. Leipzig, E. Fleischer 1847 S 109 f, DjG 3, 42 f. In der Überschrift ist der Name so geschrieben wie er bei dem Biographen Molter erscheint.

# 260.

Vgl. zu 133. Quart. Besitz wie 133. Adresse Mill Fahlmer. 204, 11 allersehg Urlichs unnöthig

#### 281

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Quart. 205, 12—206, 16 J. Classen, Verhandlungen der 20. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Frankfurt a. M. 1861 S 16, M. Bernays, Goethes Briefe an Friedrich August Wolf. Berlin, G. Reimer 1868. S 123, DjG 3, 43 f. 205, 13 Bax. 206, 20 &r. b. &oh.

### 262.

Vgl. zu 89. Grossquart. 207, 14 bus] bu

Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 303 Freitag 30. October 1874. DjG 3, 155. Hier als poetischer Begleitbrief aufgenommen.

264.

Vgl. zu 109.

265.

Th. Bergk, Acht Lieder von Goethe. Wetzlar, G. Rathgeber 1851 S 22. DjG 3, 48.

### 266.

Nach der Hs im Besitz des Herausgebers. Adresse, soweit erhalten .... Kriegsrath Mercf in Darmstadt.

Als 266° wäre vor dieser Nr. einzuschalten (da einmal in die lyrische Abtheilung hinübergegriffen und in Nr. 324 die dichterische Beilage abgedruckt ist) K. Wagner, Briefe an Johann Heinrich Merck von Goethe, Herder, Wieland und andern bedeutenden Zeitgenossen. Darmstadt, Diehl 1835 S 55:

# Un Merd.

# Lieber Bruber

Wer nicht richtet, sondern sleißig ist, Wie ich din und wie du bist, Ten belohnt auch die Arbeit mit Genuß; Nichts wird auf der Welt ihm Überdruß; Tenn er blecket nicht mit stumpfem Jahn Lang' Gesoti'nes und Gebrat'nes an, Tas er, wenn er wohl so sittlich kaut, Endlich doch nicht sonderlich verdaut; Sondern saßt ein tüchtig Schinkenbein, Haut da gut taglöhnermäßig drein, Füllt dis oben gierig den Pokal, Trinkt, und wischt das Maul wohl nicht einmal.

Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig, Unverstanden, doch nicht unverständlich; Tenn dein Herz hat viel und groß Begehr, Was wohl in der Welt für Freude wär', Allen Sonnenschein und alle Baume, Alles Meergestad' und alle Traume, In bein Herz zu sammeln mit einander, Wie die Welt durchwühlend Banks, Solander.

llnd wie muß dir's werden, wenn du fühlest, Taß du alles in dir selbst erzielest, Freude hast an beiner Frau und Hunden, Als noch keiner in Elysium gesunden, Als er da mit Schatten lieblich schweiste Und an goldne Gottgestalten streiste. Nicht in Rom, in Magna Gräcia, Dir im Herzen ist die Wonne da! Wer mit seiner Mutter, der Natur, sich hält, Find't im Stengelglas wohl eine Welt.

4ten Deg. Conntage 1774.

#### 267.

Vgl. zu 73. Dictirt, nur letzter Absatz g.

#### PRR

Die Briefe an Carl — und Henriette — v. Knebel auf der Kgl. Bibliothek zu Berlin. Ms. Germ. Quart. 521, alles auf Falz, verunstaltet durch Notizen Guhrauers u. a. Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel (1774—1832). Leipzig, F. A. Brockhaus 1851 2 Bde. DjG 3.

215, 15 Liebhaber nach Geschischtscher] 17 sie 28 bem aus ber 216, 10 vielleicht 200 die Ziffer ist sehr undeutlich

#### 269

Vgl. zu 132. Hs wie 163. 217, 1 Grempf.

# 270.

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Quart. 218, 20 ihrer 219, 12 gel. 14 hr. v. h.

271.

Vgl. zu 182. 219, 25 bringt schon DjG emendirt

#### 272

J. Frese, Goethe-Briefe aus Fritz Schlossers Nachlass. Stuttgart, C. Krabbe 1877 S 102 f. 221, 11 ihren

Vgl. zu 268. 222, 18 ben Schloffer udZ

274.

B. R. Abeken, Reliquien von Justus Möser. Berlin, Nicolai 1837 S 6. DjG 3,56 f.

275.

Die Briefe an Ph. E. Reich in der Hirzelschen Sammlung, Universitätsbibliothek Leipzig, z. Th. DjG 3; alle fragmentarisch bei S. Hirzel, Neuestes Verzeichniss einer Goethebibliothek. August 1874. Breitkopf u. Härtel in Leipzig S 177 ff. GJ 6.

275 Quart. 224, 16 ben

276.

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Octav. 225, 3 Schw. 4 Marcgrich.

277.

Vgl. zu 89. Besitz wie 163. 225, 18 keine Kommata 19 ft.] f

278.

Vgl. zu 268. Fehlt in der Berliner Hs

279.

Vgl. zu 216. Octavblatt, umrändert. 226, 8 Phis. Unmerf. 227, 1 eine nach deine

280.

Vgl. zu 275.

281.

Vgl. zu 109.

282.

Vgl. zu 72. Das Original işt laut Notiz auf der Berliner Copie an Pfarrer Lampert in Ippesheim verschenkt worden.

283.

K. Wagner, Briefe an Johann Heinrich Merck von Goethe, Herder, Wieland und andern. Darmstadt, Diehl 1835 S 54. Der Brief schliesst mit Stärf, weiteres fehlt. DjG 3, 60.

284

Vgl. zu 275. Kleinoctav.

Vgl. zu 275.

### 286.

A. v. Binzer, Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1839. Leipzig, F. A. Brockhaus. Ebda separat. DjG 3. Neu nach den Münchner, Frankfurter, Leipziger Hss: W. Arndt, Goethes Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg. Leipzig, F. A. Brockhaus 1881.

Adresse Der theuern Ungenandten.

#### 287

(iJ 6, 6. Auf der Rückseite eines Briefs von Lavater an Reich. 231, 9 v. 2.

# 288.

Vgl. zu 179. Nicht nach der Hs. 232, 6 Sr.

### 289.

Vgl. zu 133. Gerändertes Blatt. Besitz wie 133. 232, 15 reitenben nach fahrenden

#### 290.

Vgl. zu 286. Adresse Der teuern Ungenannten. 233, 18 ftriedjenben 234, 27 Sie find] fie finb

# 291.

Vgl. zu 133. Gerändertes Blatt. Besitz wie 173.

#### 292.

K. Wagner, Briefe an und von Johann Heinrich Merck. Aus den Handschriften herausgegeben. Darmstadt, Diehl 1838. DjG 3.

Zur Datirung vgl. Th. Bergk, Acht Lieder von Goethe  $1857 \, \mathrm{S} \, 27.$ 

#### 298

Vgl. zu 275. Quart. Adresse Herrn Heich vornehmen Buchhändler nach Leipzig ganz franto. 236, 10 ihr 21 Sachfischen

## 294.

Vgl. zu 207. 1,221 f. Ebenfalls nach der Hs gedruckt, Illustrirte Deutsche Monatshefte. Braunschweig, Westermann. April 1872 S 102. Adresse Herrn Bürger Amtmann zu Altengleichen.

Vgl. zu 109.

296.

Vgl. zu 133. Gerändertes Blatt. Besitz wie 133. 238, 15 Golbnem aus Garten

297.

Vgl. zu 133. Gerändertes Blatt. Besitz wie 133. 238, 18 was nach was für frig

298.

Vgl. zu 133. Gerändertes Blatt. Besitz wie 133. 239, 16 fie

299.

Vgl. zu 133. Gerändertes Blatt. Besitz wie 133.

800.

Vgl. zu 283. Octavblatt quer beschrieben. S. Hirzels Sammlung, Universitätsbibliothek Leipzig. 240, 17 Offbach

301.

Vgl. zu 286. 241, 31 aufgewegt 242, 13 will,] will

302.

Vgl. zu 133. Quart. Adresse Mfa. Fahlmer. Siegel: Greif. 244, 1 ihrem 9 ihr 11 sie 12 ihre

303.

Vgl. zu 275. Kleinoctav, gerändert.

304.

Vgl. zu 109.

805.

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Adresse herrn herrn Geheimberath von la Roche nach Coblenz. Siegel G. 246, 11 I. R.

306.

Vgl. zu 239. Adresse herrn hoffammerrath Jatobi nach Düffelborf pr Colln 247, 7 Exempl. Cannabig. 247, 8 Cl.

807.

Vgl. zu 275. Schmaler Streifen.

308.

Vgl. zu 286.

Lesarten.

# 309.

Vgl. zu 72. Kleines umrändertes Blättchen. 249, 10 Füßeli 11 Hamans

### 310.

Vgl. zu 275. Kleinoctav gerändert.

# 811.

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Quartblatt. 250, 11 mundartlich für Kleinjogg 12 wird fehlt

#### 812.

Vgl. zu 133. Gerändertes Octavblatt. Besitz wie 133. Fehlt DjG 251, 4 fie

#### 813.

Vgl. zu 133. Gerändertes Octavblatt. Besitz wie 133. Adresse wie 302.

### 814.

Vgl. zu 275. Gerändertes Octavblatt. 251, 9 Phyfiog. 11 Lav.

# 815.

Vgl. zu 72. Adresse Herrn Konsistorial Rath Herber nach Bückburg fr. Siegel G. 252, 19 Heff

# 316.

Vgl. zu 133. Hs wie 133. Gerändertes Octavblatt. 253, 1 Br. v. Fr. 7 Wiel. 10 sie 11 fr.] französische? von Grétry?

#### 317.

Vgl. zu 275. Octavblatt.

#### 212

Vgl. zu 133. Gerändertes Octavblatt. Besitz wie 133.

### 319.

Vgl. zu 133. Gerändertes Octavblatt. Besitz wie 173. Die Beilage 254, 9 war die Ode "Göttliches". 254, 8 aufsgegraben] aufgegraben

# **320.**

Vgl. zu 268. Die gedruckte Beilage 255, 11—24, bisher falsch eingereiht, mit der Nachschrift 25—28 im Besitz des Herrn v. Loeper.

J. M. Lappenberg, Briefe von und an Klopstock. Braunschweig, G. Westermann 1867 S 159. DjG 3, 81 f. 256, 15 dieselbe Beilage wie zu 320.

#### 299

Vgl. zu 133. Gerändertes Octavblatt. Besitz wie 173.

#### 222

Vgl. zu 275. Gerändertes Octavblatt.

# 324.

Vgl. zu 216. Das Lied, eine Beilage (vgl. zu 266.), ist hier aufgenommen als ergänzende Urkunde der Symphysiognomik.

# **325.**

Vgl. zu 275. Gerändertes Octavblatt. Lavaters Erklärung ist vom Charfreitag, 14. April, datirt.

#### 326.

Vgl. zu 133. Besitz wie 133. Gerändertes Octavblatt.

# 827.

Vgl. zu 286. 260, 14 Lieber fehlt

#### 228

Quartblatt. Im Besitz des Herrn v. Loeper. Adresse An Fräulein Henriette von Anebel nach Nürnberg. frank. GJ 2, 238.

### 329.

Vgl. zu 72. Adresse Herrn Confistorialrath Herber nach Budeburg. Frank. Siegel G 262, 7 Lav. Phisiognom. 13 Scheinding] n undeutlich, vielleicht 3

# 330.

Vgl. zu 275. Quart. Adresse wie 293. 263, 6 Phis.

#### 881

Vgl. zu 109. 263, 18 Carler. Straeb.

# 332.

Vgl. zu 133. Quartblatt. Besitz wie 133. Adresse wie 302. Siegel: Satyr.

Vgl. zu 133. Quart. g1, 265, 18-23 g

**334.** 

Vgl. zu 268.

885.

Vgl. zu 133. Quart. Besitz wie 133. Adresse An Made moiselle Fahlmer nach Frankfurt franko. Siegel: bärtiger Kopf.

836.

Vgl. zu 133. Quartblatt.  $g^1$ 

227

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Quartblatt. 267, 15 2av.

**338.** 

Vgl. zu 89. Quart. 268, 23 ihren

889.

Vgl. zu 109. Nach der Hs.

840.

Vgl. zu 286. 270, 18 Bernsborf 22 ihren 23 ihre

841.

Vgl. zu 109. 272, 4 Sp.

842.

Vgl. zu 268.

348.

Vgl. zu 286. 273, 7 fic 14 vor] von 20 fie 274, 18 fie 275, 25 rechts auf 276, 5 ihnen 10 Bernsborf 11 ihnen 12 Heumans für Haimons

844.

Vgl. zu 216. Kleinoctav. 276, 19 Sie 277, 1 Pass 5 Jhre 9 D'orwisse

345.

DjG 3, 99 f. 279, 1 Mfpten

346.

E. Pirazzi, Bilder und Geschichten aus Offenbachs Vergangenheit. Offenbach, Selbstverlag 1879 S 231.

Vgl. zu 216. Quart. 279, 16 Phie. 281, 3 Fueeli

# 348.

Helmine v. Chezy, Aurikeln. Eine Blumengabe von deutschen Händen. Berlin, Duncker und Humblot 1818 1, 26. DjG 3, 97. Nach der erst während der Correctur zugänglichen Hs im Besitz des Herrn Alexander Meyer-Cohn zu Berlin. 282, 1 Griesb. 15. 16 affertei einmal, wenig doppelt, nichts dreifach unterstrichen. vor 27 ist im Druck die Unterschrift Goethe ausgefallen 283, 3 lies Reglische

### 349.

Vgl. zu 275. Quart. Adresse Herrn Buchhändler Reich nach Leipzig franc. 283, 19 Phifiogn. 20 einbruck üdZ

# **350.**

Vgl. zu 133. Gerändertes Octavblatt. Besitz wie 133.

## 851.

Vgl. zu 133. Gerändertes Octavblatt. Besitz wie 133. 284, 16 gebruft nach jo

352.

Vgl. zu 346.

### 353.

Vgl. zu 133. Octavblatt. Besitz wie 173. Adresse wie 302.

# 354.

Vgl. zu 216. Quart. 286, 24 Mutgerobt 287, 8 Mutgerobt 287, 19 ein Schlussschnörkel 20 folgt leere halbe 8, das Folgende auf der Rückseite.

# 355.

Vgl. zu 286. 288, 11 ihren 17 ihre 22 ihr 23 ihren 289, 5 Sie aber gemeint ist Lili

# 356.

Vgl. zu 133. Gerändertes Octavblatt. Besitz wie 133.

#### 357.

Vgl. zu 216. Octav. 297, to Phis. 20 Gerg. v.

Vgl. zu 286.

859.

Vgl. zu 292.

360.

Vgl. zu 109. Nach der Hs. Quartblatt. 299, 20 Biel. 300, 2 Brent.

261.

Vgl. zu 268.

862.

Vgl. zu 307. Adresse herrn Burger Amtmann gu Altengleichen ben Göttingen. fr. Caffel.

# 868.

Ungedruckt, unter "Varia bildende Kunst" im Goethearchiv gefunden, Brouillon, Grossquart  $g^1$ , unten abgeschnitten, so dass nur noch zu lesen Geist Berührung gefühlt Menschen hab ich auch wohl offt Herz und Haupt hingegeben was nach dem grossen Spatium schwerlich zu dem Briefe gehört. Für 1774 scheint der Wertherstil zu sprechen, für 1775 zeugt die sicher anzunehmende persönliche Bekanntschaft. E. S.

## 864.

Vgl. zu 275. Quart. Adresse wie 349. Der 2. November ist der Empfangstag; es muss also heissen Ende October. 304, 1, 4, 5, 10 die Ziffern  $g^3$ .

365.

Vgl. zu 286. 305, 26 Cept.

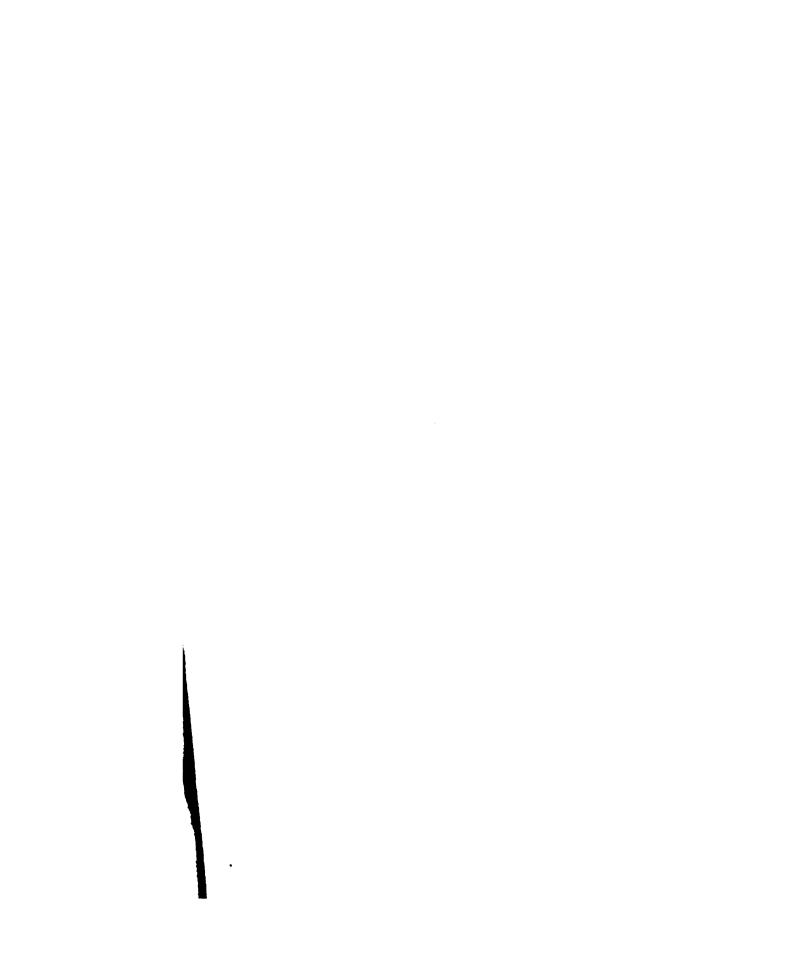